

Library of 問目

Princeton University.

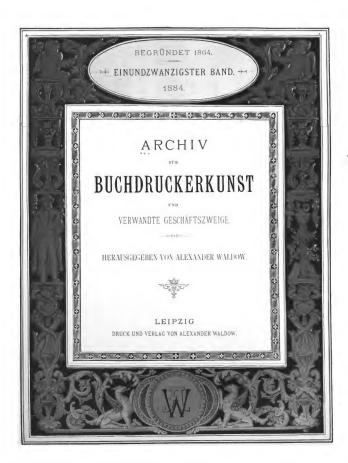

### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.

re graphische Litteratur hat in den letzten zehn Jahren nach fast allen Richtungen in eine ungemeine Bereicherung erfahren, merkwürligerweise ist aber dabei das interessante und zugleich wichtige Thema der Preiskalkulation fast unberücksichtigt geblieben.

Unter den wenigen uns bekannt gewordenen Veröffentlichungen ist ein Vortrag besonders hervorzuheben, den der durch seine gesetzte Telegraphenkarte in weiten Kreisen bekannte Herr A. Mahlau in Frankfurt a. M. dort im Ökber 1871 bei Gelegenheit der Gründung des Mainkreises des deutschen Buchdruckervereins gehalten hat. Derselbe befasst sich aber nur mehr mit den allgemeinen Gesichtspunkten, während ein im Jahre 1874 in Klimsehs Anzeiger publizierter Aufsatz, sowie der im April 1880 veröffentlichte, vom Verein Berliner Buchdruckereibesitzer festgestellte Kormaldrucktarif für Berlin spezielle Aufstellungen für Druckankosten und Druckpreise giebt.

Auch die Pariser Buchlruckereibesitzer haben, wenn wir nicht irren im Jahre 1874, ein Übereinkommen getroffen, nach welchem die Druckarbeiten dem Publikum gegenüber berechnet werden sollen. Eine sehr eingehende und auch als Separatabdruck ersehienene Abhandlung über dieses Thema brachte endlich Waldows Encyklopädie der graph. Künste. Gestützt auf diese Vorläufer, sowie auf unsere

eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, werden wir versuchen, den ziemlich verwickelten Gegenstand unserer Abhandlung möglichst eingehend darzulegen. Die vom Buchdrucker herzustellenden Druck-

w.j

sachen werden bekanntlich in drei Gruppen geteilt, die sich ebenso durch das zur Verwendung kommende

Material, wie durch ihre Behandlungsweise voneinander unterscheiden und zwar sind dies Accidenzen, Werke und Zeitungen,

Es dürfte jedoch für unsere Zwecke unnötig sein auf die verschiedenen Varianten und Unterabteilungen, in die namentlich die Accidenzen sich wieder teilen, näher einzugehen, wir halten es vielmeln für richtiger zu dem Behufe der zunächst vorzunehmenden

#### Berechnung des Satzpreises

die Werke und Zeitungen gleich in eine Gruppe zusammenzufassen, weil für die Satzberechnung derselben eine einheitliche Grundlage in dem zwischen Prinzipalen und Gehilfen vereinbarten Tarif vorhanden ist.

Nach § 1 dieses Tarifs geschicht diese Berechnung derart, dass in den auf das Format des betreffenden Werkes gestellten Winkelhaken das kleine Alphabet der zu verwendenden Schrift so oft wiederholt abgesetzt wird, bis die Formatberite gefüllt ist. Um das Zählen zu erleichtern wird der letzte Buchstabe des Alphabets, das z. verkehrt dies Spiessy gestzt um da man weiss, dass jedes Alphabet 25 Buchstaben enthält, so genügt ein Blick, um die Vollen Alphabete nübersehen, so dass man nur nötig hat, die mit Ende stehenden, keim vollständiges Alphabet bildenden Buchstaben zu zählen.

Eine so aufgesetzte Zeile würde in den verschiedenen Schriftgattungen wie folgt aussehen:

Fraktur

abebefghillmnopgrituvwyn nechefghillmnopgrituvwyn ab

abedefghiklmnopqrstuvwxygabedefghiklmnopqrstuvw

798356

Achtel des Bogens Geschriebenes in Worten zerstreut darin enthalten ist.

Hebräischer und sonstiger orientalischer Satz sowie Musiknotensatz werden nach besonderer Übereinkunft berechnet.

- § 3. Durchschuss, Für 100 Stück Durchschuss von Halbkorpus bis Viertelpelit werden 5 Pc., unter Viertelpetit und über Halbkorpus 6 Pf., für 100 Stück Regletten 7 Pf. bezahlt. Als Reglette gilt jeden Durchschussstick, welches länger als ein liegender Konkordanz ist. Überschüssige Stücke werden bis mit 49 nicht, von 50 ad als volles Hundert gerechnet.
- § 4. Kolumentitlet (oben oder unten stehend), 70te Kolumneutitlet gelten für 1 Zeile, bleende für 2 Zeilen, einschliesslich der Unterschläge. Lebende Kolumneutitel sind unter erschwerenden Umständen, wenn dieselben z. B. Abbreviaturen, Züffern, Kapitälchen, etc. in grösserer Anzahl enthalten, für 3 Zeilen zu berechnen.
- In Fällen, wo die lebenden Kolummentitel erst bei der Korrektur eingesetzt werden, ist der Satz nach toten zu berechnen, die hineinkörrigirten lebenden Kolumnentitel aber nach der Bestimmung für Korrekturentschädigungen zu behandeln.
- § 5. Gespaltener Satz wird, wenn der Setzer des Satz auch zu umbrechen hat, nach durchgebender Breite, andernfalls nur nach wirklicher Breite, unter Berücksichtigung der Bestimmungen über schmales Format (§ 18), als Packetsatz (§ 19) berechnet.
- § 6. Gemischter Satz. Als gemischter Satz ist deejenige zu betrachten, in welchem ausser der Hauptschrift eine oder mehrere Schriften in Worten zerstreut zusammen mindestens den 32. Teil des Bogens einnelmen. Enfachs gemischter Satz ist anzunchnen, wenn eine zweite Schrift, zweiglich gemischter, wenn eine dritte Schrift, zweiglich gemischter, wenn eine tierte Schrift je den 32. Teil des Bogens in Worten zerstreuf im kaufenden Satz einminnt, und erhöht sich der Preis pro 1000 Buchstaben:

|             |        | ь  | eim 32. Teil | 16. Teil | A Teil der Bog |
|-------------|--------|----|--------------|----------|----------------|
| Einfach ger | nischt | nm | 10 0 0       | 15 %     | 20 %           |
| Zweifach    | **     | ** | 15 %         | 20 %     | 25 %           |
| Dreifach    |        | 11 | 20 %         | 25 %     | 30 %           |

Wenn mehrere Schriften in Worten zerstreut zusammen den 32. Teil des Bogens füllen, so gelten sie als einfach gemischter Satz.

Bei rier- oder mehrfach gemischtem Satz bleibt der Preis besonderer Übereinkunft fiberlassen,

Auf mit orientalischen Schriften gemischten Satz tinden vorstehende Bestimmungen keine Anwendung.

§ 7. Mathematischer Satz wird mit 100 Prozent Aufschlag berechnet. Bei leichterem Formelnsatz findet ein entsprechend geringerer, bei komplizierterm ein entsprechend höherer Aufschlag statt. Dieser Aufschlag gilt jedoch nur für den wirklichen mathematischen Satz.

Im Falle das Aufräumen des mathematischen Satzes dem Setzer übertragen wird, ist dies bei der Feststellung des Satzpreises zu berücksichtigen.

§ 8. Tubellarischer Satz mit oder ohne Linien in der Regel nach der in demselben vorherrschenden Schriftgattung (kompress) doppelt zu berechnen, unter erschwerenden Umständen jedoch, wenn z. B. Klammern, schwierige Köple. Einfassungslinien etc. vorkommen oder der Setzer die Linien zu schueiden hat, wird derselbe nach Verfaltins höher bezahlt.

Aufschläge für fremde Sprachen etc. sind nur einmal zu berechnen (\$ 2).

Reiner Ziffernsatz in Tabellen, sowie soleher, in dem die Ziffern den Text überwiegen, wird nach Frakturalphabet berechnet. Ein besonderes Berechnen für Ziffern (§ 9) findet bei Tabellensatz nicht statt.

Tabellen in kleineren Formaten, oder nur aus Köpfen bestehend, ferner besonders schwierige Tabellen und solche nur mit Köpfen und verlängerten Linien ohne Satz in den Kolonnen, Tabellen, bei ehenn die Köpfe ohne alle Änderung wieder gebraucht werden, und solche mit gleicher Breite und Einrichtung der Kolonnen werden nach Übereinkunft berechuet.

Im Falle das Aufräumen der Tabellen dem Setzer übertragen wird, ist dies bei der Feststellung des Satzpreises zu berücksichtigen.

- § 9. Ziffernsætz wird, sobald er verstreut mindestens den 32. Teil des Bogens einnimmt, mit 5 Prozent, beim 16. Teil mit 10 Prozent, beim 8. Teil mit 15 Prozent und beim 4. Teil mit 25 Prozent berechnet; reiner Ziffernsatz, sowie solcher, wo die Ziffern den Text überwiegen, wird nach dem Frakturalphabet mit 75 Prozent, bei Zeitungen mit 100 Prozent Aufschlag vergütet.
- § 10. Abbreviaturensatz ist nach der Auzahl und Schwierigkeit der Abbreviaturen zu vergüten.
- § 11. Für spationierten Satz findet, wenn er einzeln oder fortlaufend mindestens den 64. Teil des Bogens einnimmt, ein Aufschlag von 100 Prozent statt.
- § 12. Poesie wird wie Prosa berechnet, doch findet hierbei ein Aufschlag für schmales Format nicht statt, ausgenommen bei Spaltensatz.
- § 13. Bei Satz mit Drittelgevierten oder auch bei Korpuskegel mit Haltpetitaussekhuss tritt ein Aufschlag von 5 Prozent, bei Satz mit Viertelgevierten ein solcher von 10 Prozent, bei Spatiensatz ein solcher von 15 Prozent ein.

- § 14. Marginatien (auch Zeileuzähler) bis zur Bereite von 9 Nonpareillebuchstaben sind als zur Formathreite gehörend zu berechnen. Breitere Marginatien werden nach ihrer Schriftgattung und Zeilenzahl und unter Defrücksiehtung der Bestimmungen über sehnates Format (§ 18) mit 100 Prozent Aufschlag berechnet, und ausserdem für Austierung i Mark pro Bogen vergätet, mit verhältnismässigen Abzug für die Kolumnen, welche keinen Ansehlag erhalten.
- § 15. Jede Unterlegning wird, ohne Unterschied ob dieselbe blos oben oder blos unten, oder oben und unten geschieht, mit 2 Pf. vergütet.
- § 16. Über- und untergeschlossene Zeilen. Für jede Überschliessung wird 2 Pf., für jede Unterschliessung 1 Pf. vergütet. Bei unveründertem Abdruck (Zeile auf Zeile) findet eine Entschädigung für Über- und Unterschliessung nicht statt.
- § 17. Jede in einem Werke vorkommende kleinere Schriftgattung ist nach ihrem Satzpreise besonders zu berechnen. (Fortestrung folgt.)

### Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

#### 1. Rückblick zur Orientierung.

Tenter dem mächtigen Einfluss der grossen kunst-gewerblichen Bewegung, welche die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts für alle Zeiten zu einer hoch bedeutsamen Entwickelungsperiode stempeln wird, hat auch der Buehdruck neue und bessere Balmen eingeschlagen. Wer sich erinnert, wie es noch vor 20 Jahren um unser Schrift- und Ornamentmaterial aussah, wer vielleicht den ersten Jahrgang des » Archiv« mit dem eben beschlossenen vergteicht. der wird überall den Spuren dieser Wandlung zum Bessern begegnen. Am bedeutungsvollsten aber war der Fortschritt auf einem sonst nur beiläufig gepflegten Gebiet, das jetzt eine nie geahnte Bedeutung erhielt: auf dem Gebiete des Accidenzsatzes. Früher nur ein Nebenzweig der Typographie, hat sich diese Species ietzt eine grosse Selbständigkeit erobert, und als Kunstsatz oder höhere Accidenz von dem Werksatz und der niederen Accidenz losgelöst. Während der Accidenzsatz auf der einen Seite der Lithographie immer mehr Boden abgewinnt, spielt er auf der andern - in unseren Prachtwerken und illustrierten Zeitschriften - auch in den Werksatz hinein, sodass man mit Recht sagen darf: Wer heutzutage als Buchdrucker anerkannt sein und sein Fortkommen finden will, muss auch vom Accidenzsatz etwas verstehen.

Die Technik des modernen Accidenzsatzes in ihrer heutigen Ausbildung darzustellen, soll die Aufgabe dieser Arbeit sein. Wir werden also die praktische Seite, die Haudhabung des Materials, der Werkeusge und Apprarde ganz besonders ins Auge zu fassen haben. Dennoch ist es unerlässlich, zur Einführung in das für Manchen noch neue Gebiet zunichts einen Rickblick auf die Entwickelung des Accidenzsatzes zu geben, um den Unterschied zwischen sonst und jetzt klar zu machen, und daran eine kurze theoretische Darstellung der Grundgesetze zu knüpfen, welche für die Formegleung in Betracht kommen, damit allseitig Klacheit darüber herrscht, was der moderne Accidenzsatz eigenlich zeit.

Wir bitten daher den von häufiger Behandlung eines ähnlichen Themas vielleicht bereis genügend befriedigten Leser, nicht zu glauben, wir wellten unsern Programm untreu werden, wenn wir erst das Arbeitisfeld ebnen, sondern freundlichst zu folgen durch de unerfässliche und hoffentlich in nicht allzu langweiliger Form gegebene Einleitung, welche notgedrungen auf die Entwickelung des typographischen Ornaments zurückgreifen muss.

Was man bis zum Ausgang der fünfziger Jahre an ommentalten Einzelfermen besuss, welche in ihrer Aneinanderreilung die wiehtigste graphische Form, den Rehmen zu bilden bestimmt waren, das war meist wild-plannatsisch oder aber kleinlich-armseig, ganz wie es der Eklektizismus jener Zeit, die von den Überbleibsch regrangener Stilperioden ein selwer verdauliches Ragout braute, mit sich brachte. Man erimere sich nur der barocken Phantasiechinassungenmit ihrem gewundenen, gedrehen, gebrochenen Stabund Rankeuwerk, man denke an die unturalistischen Epheuranken der Übergangszeit, an die wild verknoteten Faden- und Netzornamente — und man hat das Ziermaterial vor Angeu, mit welchem der damalige Accidenzsatz zu arbeiten hatte.

Die Verwendungsart der erwähnten Ornaunentormen war eine durchaus andere als die der hentigen Einfassungen. Überall waltete Wilkür, von Gesetzmässigkeit, von stilgerechter behandlung keine Spur. Alles war durauf berechtet, ein buntes, krauses Bild zu geben, das aueh durch ein kaleidoskopisches Durcheinauhersehieben der einzehen Teile nieht ullzuviel Einbusse erlitt. Da darf es demn nicht wundernehmen, wenn alleuthalben der Setzer seiner Plautassi due Zügel sehiessen litess und in barocken Formen sehweigte. Die «Phantusieeinfassungen» jener Tage führten ihren Namen mit vollem Recht.

Bei alledem war die Satstechnik eine verhältnismässig einfache. Jedes Stück der Einfassung war in gewissem Sinne in sich abgeschlossen. Es gab keine gesetzmässige Ordnung in der Beeite des Rahmens nuch Haupt – und Nebeugliedern, keine begrenzenden und vermittelnden Linien, mittels deren wir jetzt die besten Effekte erzielen, sondern es handelte sich stets um um ein Anfügen der Stücke in einer einzigen Richtung, der Richtung des Rahmens, welcher diesen Namen kaum noch verdiente.

Meist war es dabei alleriei konfuses Rankenwerk, das sieh um Stäbe herumzog, willkürliche verteilt, bald hier, bald da abbrechend, ohne Zusammenhang, ohne Anfang und Eude. Oder es waren noch willkürlichere Gebilde, geschweiftes, knolliges, steifes Blattwerk, verbunden mit Muschelformen und Netzornamenten, alles Gestaltungen, welche die letzten Atemzüge des Zopfstils charakterisirten.

Seit etwa 10 bis 15 Jahren datiert bei uns die Wandlung zum Bessern, wenne sauch heut noch viele Druckereien geben mag, an welchen die Fortschritte dieser Zeit spurlos vorübergegangen sind. Die Ornamentformen der Renaissance wurden eingeführt, die Limenfabrikation erzielle immer vollkommeurer Resultate, und infogleelessen war der erste Schrift der neuen Ara: die Tremung der Linie von Ornament. An Stelle des ancinandergeflickten Stalwerks

\*\*\*\*\*

### ----

trat der gegliederte Rahmen, ein festes, eurythmisch geordnetes Reihenornament,

begrenat von Lineu uach Innen, wie nach Aussen, vermittelt durch stigennässe sekundäre Orumentformen. An Mannigfaltigkeit war dabei niehts verloren gegangen. Der Rahmen kounte nach Belieben varriiert werden, die Ecken konnten ausspringen, die Seiten in selbständige Leisten abgeteilt werden, durch eine Bekrönung war die Mitte des äussern Gliedes zu markieren. Die Ornamentation hatte an Festigkeit gewomen, an Zeirlichkeit nichts eingebüsse.

Eines aber war total anders geworden. Das ornamentale Ganze war in seine Einzelbestandteile zerlegt, und wo früher nur wenige aneimandergereihte Figuren genügten, war jetzt ein sorgsames Zusammenfügen von Ornament, Liuie und Durchschuss notwendig, das mach bestimmten Gesetzen geschehen musste. Diese Anderung in der Teelmik des Gramenetsatzes kann in gewisser Ilmischt mit dem Übergang von Langholzschnitt zum Gravieren in Hirnholz verglichen werden. Grössere Mannigfaltigkeit und Feinheit, freieres Arbeiten und weitgelende Ausmtzung des Materials sind hier wie da die Vorzüge der neuen Methode.

Ein nicht geringer Teil der formgebenden Arbeit war dabei aus den Häuden des Zeichners in die des Setzers übergegaugen und der letztere war somit genötigt, den Gesetzen der Formgebung näher zu treten. Ein richtiger Instinkt hat denn auch die begabteren Setzer vielfach geleitet, so dass ihre Arbeiten den erwählten Gesetzen in der That oft entsprachen. Angesichts der dabei aber immer noch herrschenden Unsicherheit in dieser Beziehung wird es unsere nächste Aufgabe sein, im Folgenden diese grundlegenden Formgesetze klar auszusprechen, damit das, was jetzt nur von Einzelmen tastend gefühlt wird, in seiner Berechtigung und Notwendigkeit allgemein erkannt und dengemass gefühlt werd.

#### 2. Die Normalumrahmung,

ihre theoretische Begründung und praktische Ausführung.

a. Theorie. Wir sagten bereits, der Accidenzsatz der Gegenwart sei in seiner höhern Ausbildung zum Ornanentsatz geworden. Eine rasche Umschau hörert däfür sofort den Beweis. Es giebt fisst keine Arbeit des säglichen Bedarfs, welche nicht durch eine der Bestimmung des Druckwerks natürlich angepasste Ornamentik zu verschönern wäre und auch in der That verziert wird. Man kann dabei eine freie und eine gebundene Ornamentik unterselieiden. Die freie Ornamentik wird charakterisiert durch ein leicht hingeworfenes Rankenwerk, das z. B. von Initial ausgehend eine Titelzeile umspielt, die gebundene hingegen durch die Form des Rachmens.

Letzlere ist die weitaus hütüger anferetende und darum für uns wichtigere Ferm. Zu ihr sind nielt nur die eigeatlichen Emrahmungen zu rechnen, welche dieganze Arbeit unsechliessen, sondern auchdie feinen rahmenformigen Zeilenverzeirungen innerhalb des Ganzen, ferner die Kopfleisten, die aufgelegten Schlider ete. In streugerer oler freierer Forn sollen alle diese Gehilde die Grundzüge des Rahmens erkennen lassen, mit darum ist es von Weitsikeit, dass wir vor Übergang zu dem eigentlichen Thema, der technischen Ausführung, die Gesetze kennen leruen, welche der stilgerechten Rahmenforn zu Grunde liegen.

Es sei gleich bemerkt, dass die typographische Ferminologie hinter dem Andrängen neuer Formen zurückgeblichen ist. Ein zur bandförmigen Aneinanderreihung bestimmtes Ornament memt man noch immer allgemein Einfassunge. Dem Mäunder ssam z. B. heisst eine «Einfassunge», und ebenfalls «Einfassunge» nennt man auch den fertigen Rahmen; leinere Verzierungen dagegen, die zum Ausstz von Linien bestimmt sind und in der Spruche des Kunstgewerbes /freie Endungen - genamt werden, — heissen bei uns -Ornamente- schlechtlin. Diese Armut in der Ausdrucksweise bedingt eine grosse Unsicherheit in den Bezeichnungen. Wir haben - Klassische Ornamentes und - Henaissance- Einfussungen-, deren Einzelformen in eine und dieselbe Kateporie fallen.

Daher sei ein- für allemal beneerkt; \*Ornamentein Ausdruck, welcher dem gesamlen Ziermaterial zukommt. Linienverzierungen, Spitzen, Ecken, Kopfleisten, Schlussvignetten, Zier- und Musterlinien. Entergrundtypen, Baudeinfassungen, Kartuschen etc. sind altes Ornamente.

Wir werden daher den unzutreffenden Austruckkinfassung- ganz fallen lassen und dafür das unschliessende Ornament in seiner Gesamtheit alcinheitliches, verschiedene Bestandtheite vereinigendes Gebilde als -Umralumung- bezeichnen. Für die einzelnen Glieder, welche alle wieder-'Ornamente sind, werden wir dagegen die in der Terminologie der Kunst längst eingeführten, sehr bezeichnenden Ausdrücke gebrauchen, welche frühre oder später doch das Bürgerrecht auch in der Typographie erwerben müssen.

Wir bitten unsere Leser daher im Voriaus, an den noch wenig eingeführten Ausdrücken keinen Austoss zu nehmen. Ihre Anwendung entspringt nicht der Sucht, durch fremdartige Bezeichungen imponieren zu wollen, sondern der eisernen Noterendiglieft, für feste streng unterschiedene Begriffe auch präzise, nicht deutungsfähige Worle einzuführen.

Um für die spätere Ausführung eines einfachen Satzbeispiels die Grundlage zu geben, haben wir also die Theorie der einfachen Umrahmung nach den allgemein giltigen Stilgesetzen zu erläutern. Diese Gesetze, welche aus eingehenden Studien der Kunstformen aller Zeiten und Völker gewonnen sind und welche gelehrt haben, dass mit geringen Abweichungen die Anschauungen kunstfertiger Menschen überall dieselben Wege gehen, hat zuerst Gottfried Semper in seinem grossen, hochbedeutsamen Werke »Der Stilniedergelegt. Sie haben mit geringen Modifikationen für alle Umrahmungen der Fläche Geltung, für Fnssbodenmosaik, Teppiche und Plafonds in gleicher Weise wie für Tischdecken und Lampenteller, für lithographische und Buchdruckarbeiten. Der Zusammenbang der graphischen Gewerbe mit der textilen Kunst ist überhanpt ein viel engerer als man gewöhnlich glanbt, und sehr viele Kunstformen sind beiden Gewerbszweigen gemeinsam.

Sempers geistvolle Theorie der Flächenumrahmung hat der Verfasser bereits im Frähling des vergangenen Jahres in einer kleinen Arbeit auf den Buchdruck zu übertragen versucht. Wenn der in den Schweizer graphischen Mitteilungen (Nr. 16) zuerst publizierte Aufatzt damals nicht die gewinschte Beachtung fand, so lag das wohl einerseits daram, dass das, was dort theoretisch begrindet wurde, bereits infolge erfahrungsmässiger Adoption ziemlich all-gemein in Übung war, und andererseits, weil das in einer fremdarigt scheinenden Ausdrucksweise Vorgetragene Vielen auch als etwas Frendes, auf die Praxis nicht Übertragbarse restelien. Aff auderer, der Praxis weniger unbestehender Seite hat man es freilich wohl verstanden, die gegebenen Winke zu benutzen und in der Folge die systematisch-wissenschaftliche Methode einzuführen, von welcher zuerst nichts zu bemerken was

Wenn nun auch die folgende Darstellung im Wesentlichen nur das in der erwähnten Arbeit Niedergelegte wiederholen kann, so soll doch der Verzueh gemacht werden, durch Vermeidung aller eine bestimmte Vorbildung voranssetzenden Ausfrücke das Vorgetragene dem Verständnis der Fachgenossen näher zu brüngen und damit die Errungenschaften kunstgewerblicher Forschung auch in die Werkstatt unzuführen.

### Neuer billiger Falzapparat.

That cinen einfachen, hiliper Falzapparat ermiden mid pateutieren lassen, der sich an jeder Schnelhpresse anbritigen lässen, der sich an jeder Schnelhpresse anbritigen lässt. Den Bau desselben hat die Maschinenfabrik von F. Beger & Zetzsche in Plauen übernommen und wird ein Exemplar desselben auch in der Utensilienhandlung des Herrn Alexander Waddow in Leipzig aufgestellt, wo er zu jeder Zeit in Augenschein genommen werden kann.

Der simreiche, einfache und billige Apparat (Preis 200 Mark) is bereits seit Monaten in der Druckerei des Voigtländischen Anzeigers und Tageblutte« in Blauen (Auflage 7000) mit vorzüglichem Erfolge in Betrieb und ist so recht geeignet, auch Provinzialdruckereien das sofortige Falzen ihrer Zeitungen beim Ausgang aus der Maschine zu ermöglichen, ohne dass dafür ein komplizierter, kostspieliger Apparat in Anwendung kommt.

Nachstehende Abhildung verauschauficht den Apparat, wo eben eine Zeitung gefalzt wird:

C ist der Rechen der Schnellpresse, welcher die Zeitung auf den Apparat über die beiden Rechen A und B legt. Durch einen Fusstritt der davor sitzenden jugendlichen Person auf das Trittbrett b wird, sobald der Rechen C zurückgegangen ist, der Rechen B in drehende Bewegung gesetzt und die Zeihung erhält den ersten Falz; hierbei bringt der Stinhlish f des Rechens B der einmalig gefalzten Zeitung in der Querlage eine Eindrückung bei, damit beim zweiten Bruche, welchen durch Drehung des Rechens A erfolgt, die Zeitung genau winkelrecht und seharf gefalzt wird. Hiernit ist die Zeitung zum Ablegen fertig.

c und d sind Spiralfedern, welche die Rechen A und B in der dargestellten Lage festhalten, bez, nach

da die Backe durch die Rolle höchstens um eine Gieero herausgetrieben wird, die Anlegestege sehr exakt zu regulieren, dumit die Form Hall bekommt. Als weniger zweckentsprechend muss bezeichnet werden, dass der Apparat viel Ruum beansprucht, denn er nimmt in der Breite bei vollständigen Heraustreiben der Backe 27 mm ein. Wenu Hera Albert diesem Umstande Beachtung schenkt, dazu den Sieg, wenn möglich, entsprechend umestaltet, wenn er ferner der Rolle ein



Falzapparal von Schifer in Plauen ). V

gemuchten Drehungen die Rückbewegung bewirken. E ist ein Keilkissen, welches den Rechen B fixiert. Der Apparat lässt sich sowohl auf dem Auslegetisch, wie direkt an der Maschine austatt an letzterem anbringen.

### M. Alberts Parallelschliesssteg.

The object Benemung hat sich Herr M. Albert in Frankenthal (Pfalz) einen neuen Schliesssteg patentieren lassen, dessen Abbildung wir nachstehend bringen.

Die mit einem Gewinde versehene konische Rolle treibt die eingeschobene Backe (bei grösseren Stegen



M. Alberta Parallelschliesssteg.

deren zwei) gleichmässig heraus und gegen die Rahmenwand und ermöglicht ein ganz exaktes und zuverlässiges Schliessen.

Wir haben das Schliesszeug des Herrn Albert geprüft und wollen gern bestätigen, dass dasselbe durchans originell und recht hübsch erdacht ist, anch durchans zufriedenstellend funktioniert, doch hat man. weuiger seharfes, nicht so leicht ausbrechendes Gewinde giebt und für recht sauberen Guss sorgt. so dürfte sein Schliesssteg zu den besten und praktischsten jetzt existierenden gezählt werden können.

### Eigentum an Originalzeichnungen.

Togu einer der letzten Sitzungen der Pariser Kammer welcher für die Rechtsanschammg über einen noch nicht ganz klaren Punkt, betreffend das Urbeberrecht, von besonderer Wichtigkeit ist. Der Zeichner X verkaufte an den Verleger Y zehn Zeichnungen für einen zwischen beiden vereinbarten Preis. Am Tage des Abschlusses jedoch kam es zu Streitigkeiten. X wollte die Originale seiner Zeichnungen uur mit dem Vorbehalt überlussen, dass er einzig das Reproduktionsrecht verkaufe. Der Verleger gab die Arbeit zurück und verweigerte die Bezahlung. Es entstand nun die Frage: »Went gehören die das Streitobjekt bildenden Zeichnungen?« Die Kammer der Buchdrucker beriet in ihrer Eigenschaft als Schiedsgericht über diese bis jetzt noch aubestimmte Frage des künstlerischen Eigentnus und erklärte, dass X die Zeichnungen an Y zu überlassen habe; dieser habe sie wirklich gekauft, da bei Festsetzung des Preises durchaus kein besonderer einschränkender Vorbehalt besprochen worden sei. Aus diesem Beschluss geht hervor, dass unbeschadet der Rechtswohlthat vorher übereingekommener formeller Vorbelnalte der Anspruch des Eigentumsrechts auf die Originale aller Illustrationen. Holzschnitte, Lithographieen etc. auf Seiten des Buchhändlers, welcher sie gekauft und verlegt hat, ist.

### Owltype und Chaostype.

The September-Oktoberheft des American Model Printer finden wir Proben der von John F. Earhart in Columbus, Staat Ohio, erfundenen und patentierten -Clmostype- (Clmostruck: man lese nach, Archiv 19. Band. Spalte 303).

Diese Druckmethode, ein wirres buntes Durcheinander (Chaos), wie dies manche polierte Granit-, Marmor- und andere Steinarten zeigen, macht in seinen verschiedenen Anwendungen als Marmordruck zu farbagen Kopf- und Seitenleitsten, Einfassungen u. a. einen hielust überraschenden Elfekt und doch erscheint die Ansführung desselben äusserst einfach.

Schon 1877 hatte sich S. Reed Johnston in Pittsburgh (Staat Pennsylvanien) ein ähnliches von ihm erfundenes Verfahren patemieren lassen, dem er den Namen -Owltype- (Enlendruck) gab. Diese absondertiche Bezeichung soll darin ihren Grund haben, dass diese Firma vielen ihrer Musterarbeiten jenen Vögel beidruckte. Trotz der Patents hat Johnston doch bis jetzt sein Verfahren geheim gehalten. Durch die ganz wunderbaren Effekte, welche diese Druckweise hervorbrachte, augereizt, unternahm F. Earhardt eine eingehende Prüfung der Owltype, und es gelang ihm sehliesslich, dem Geheimuts auf den Grund zu kommen.

Er selbst giebt die nachstehende Beschreibung dayon: . Ich uahm zuerst eine glatte Metallolatte, einen Pinsel und etwas Gips, mit diesem machte ich auf der Metallplatte mittels des Pinsels eine Matrize. Mit dem Pinsel suchte ich die Gipsfläche so unregelmässig, zerhackt und zerrissen als möglich aufznstreichen. Nachdem die Matrize trocken geworden, begab ich mich mit ihr zu einem Kautschukstempelfabrikanten und liess mir einen Stempel von vulkanisiertem Kautschuk abgiessen. Die Kautschukplatte stellte genau die Erhabenheiten und Vertiefungen der Matrize, wo die Metallplatte vom Gips betroffen und wo sie frei geblieben, in den wunderbarsten geästelten, punktierten und schattierten Gebilden, wie sie des Künstlers Hand nie und nimmer zu schaffen im Stande ist, dar. Gewöhnliche Druckfarbe ist für Kautschukplatten nicht verwendbar, ich griff daher behufs des Druckes zur Kautschnkstempelfarbe, deren Hauptbestandteile Glyzerin und Anilinfarben sind. Da dies keine Ölfarbe ist, so liess sie sich mit Wasser abreiben.«

I'm nun mit richtiger Frinisfarbe Chaosdrucke herzustellen, hat Earlaut neuerdings eigens ein-Verfahren erfunden und wie oben erwilnt, im Model Printer einige seiner Muster ausgestellt. Er hat bereits Patente daruf genommen und verspricht in der Folge sieh näher darüher zu füssern.

Auch in Deutschland hat man bereits hüuße Platten für dieses Druckmethode bergestellt und zwar wohl zumeist mittels der Zinkätzung. Man verfährt dabei so, dass man das Muster mit einem mit Urduckfarbe geschwärzten groblöcherigen Schwamm oder auch mittels eines Pinsels auf eine Zinkplatte unft und dam ätzt. Auch das Eingiessen von Schriftzeug in einen entsprechend grossen aus Bleis und Eisenstegen gebildeten Ruhmen giebt eine ganz brauchbare Chausplatte auf der Überseite, derm das Metall bildet dort oft nach dem Ersturren ein gleich unregelnässiges, Eicheriges nud zerrissenes Muster, wie man ein solches auf die vorher beschriebene Manier erlungt.

Wir glauben, dass sich derartige Platten auch noch auf andere Weise erzeugen lassen. Es dürfte wohl nicht sehwer fallen, von einer nuch Johnstons Munier hergestellten Originalplatte einen direkten Bleiabguss zu nehmen oder aber einen direkten galvanischen Niederschlag darauf zu nachen, deun se bandell sich ja hier immer darum, von der sozusagen eine Tiedfruckplatte bildenden Originalplatte eine Hochdruckplatte zu erzeugen. Gewundern Stereotypeuren und Galvanoplastikern dürfte dies nicht sehwer fallen.

Sehr leicht lässt sich auch von einer solchen Originalplatte ein Guttaperchaaldruck nehmen und von diesem drucken. Solche Platten halten eine grosse Anzahl Abdrücke aus, lassen sich auch sehr bequem erneuern und vertragen den Druck mit Firnisfarbe.

Der Effekt des Chaosdrucks besteht darin, dass mun eine glatte Touplatte z. B. Blau untere, und eine geätzte Platte in Gold aufdruckt, diese letztere dann un eine Kleinigkeit seigkrist und unch oben oder unten verschiebt und dann Roth darüber druckt. Auf diese Weise werden sehr hübsche Effekte von Blau, Gold (matt mud glänzend) Roth und Violett erzielt. Selbstwerstäuflich giebt auch schon ein- und zweifacher Ton- oder Farbendruck hübsche Effekte.

Stellt man sieh in dieser Manier grössere Platten her und schneidet sich für vorkommende Arbeiten entsprechend grosse Stücke ab, so kann man diese Druckweise ohne grosse Unstände ausführen.

#### Farben - Preisliste

von Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, Hannover.

on dieser rühmlichst bekannten alten Firma 🕈 finden unsere Leser als Beilage zum hentigen Heft eine höchst elegant ausgestattete Preisliste vor, die wir der gefälligen Beachtung bestens empfehlen.

Die Farben von Jänecke & Schneemann lassen sich den besten Erzeugnissen der Farbenfabrikation des In- und Auslandes zur Seite stellen und jeder, der sie noch nicht kennt und einen Versuch machen will. wird vollkommen davon befriedigt werden.

### Aus unserer Raritätenmappe.

er Preiskurant einer Likörfabrik liegt vor uns, hergestellt in einer kleineren Leipziger Buch- und Steindruckerei. Alle zum Satz dieser Arbeit verwendeten Schriften sind bestens gewählt, gefällig gruppirt und durchaus regelrecht gesetzt und gesperrt, der Druck ist ein durchaus guter,



Wundern muss man sich nun aber, dass die Einfassung der Titelseite nicht das gleiche, lobenswerthe Streben des Setzers bekundet, etwas Gutes zu liefern. Sie ist, wie nuser erstes Beispiel zeigt, aus Stücken aller Art ohne allen Zusammenhang zusammengewürfelt, obgleich die betreffende Ornamentkollektion doch eine grosse Auswahl schöner schwungvoller Stücke umfasst, die sich, zumal wenn man die Probe der Giesserei zur Hand nimmt, leicht und gefällig aneinanderreihen lussen. -- Wir haben in zwei Beispielen versucht, eine bessere Komposition zu geben; die zweite derselben fügt sich der äussern Form entsprechend an, so die leeren Seitenfelder vermeidend.

### Schriftprobenschau.

ie Schriftgiesserei Wilhelm Gronau in Berlin legt dem heutigen Heft ein Blatt · Diplomen-Gotisch in fünf Graden und ein Blatt » Altgotische Initiale« gleichfalls in fünf Graden bei. Alle diese Novitäten sind Originalerzeugnisse der genannten Firma.

Es sind dies sämtlich Schriften, welche dem Geschmack der Neuzeit eutsprechen und die vermöge ihrer einfach gediegenen Formen so recht geeignet sind, zur Ausschmückung von Werken, wie auch von Accidenzarbeiten zu dienen.

Die Schriftgiesserei Roos d' Junge in Offenbach am Main hat in letzter Zeit manch schönes und ausprechendes Erzengnis auf den Markt gebracht. Wir erinnern hier nur an die in unserem 12. Heft des 20. Bandes auf Blatt Z zur Anwendung gekommene Viktoriakanzlei und die gleichfalls dort abgedruckten Schreibschriften. Heute führen wir unsern Lesern umstehend zwei neue Schriften genannter Giesserei, eine Renaissancekauzlei: sowie eine Fette Mediaval« vor Augen, beides Originalerzeugnisse. Diesen Schriften noch eine besondere Empfehlung auf den Weg zu geben, dürfte wohl überflüssig sein, sie sprechen selbst genügend zu ihren Gunsten und werden zweifellos vielen Beifall finden.

Auf Blatt Z unseres letzten 12. Heftes brachten wir neue Monogramme der Firma Rust & Co, in Wien zum Abdruck. Wir ergänzen dieselben heute durch Proben sämtlicher Garnituren solcher Monogramme. die sich alle bezüglich ihrer Zeichnung und ihres Schnittes höchst vorteilhaft auszeichnen. Dieselbe Firma hat neuerdings auch einige sehr schöne Garnituren von Monogrammen für Prägedruck geselmitten and liefert dieselben also vertiert in Hartmetall, eine erhabene Metallmatrize zum Prägen beigebend. Auch eine höchst einfache Presse hat sie dazu gebaut.

Wer mit dem Prägen vertraut ist und wer da weiss, was eine vertiefte Platte auszuhalten hal, wenn man in ihr hartes, dickes Postpapier prägt, der wird bezweifeln, dass diese Platten lange scharf bleiben und sich dauernd bewähren. Auch die erhabene Contreplate in starkem Abguss erregt unser Bedenken; das geringste Verschieben derselben in der Presse ruiniert unzweifelhaft ihre erhabenen und die vertieften Partieen der Prägeplatte. Wir raten mindestens zur Herstellung ganz dünner Contreplatten, die sich schon ihrer Leichtigkeit wegen nicht sobald verschieben und nachgiebiger sind, raten ferner zur Verstählung oder zum Galvanisieren der vertieften Hauptplatte.

#### Kalenderschau.

rüher, wie in vergangeneu Jahren, finden sich bei uns die Boten des neuen Jahren, die Kalender ein, sodass wir bereits in unserem ersten Heft mit dem Bericht darüber beginnen Können,

Vor uns liegen vier verschiedene Wandkalender der Firms Knorre I Erhrit in Wünchen. Sie sind, wie alle früheren der genannten Firma sämtlich im alten Stil gedruckt nud auch im I brigen dementsprechend ausgestatlet, also anf Bültenpapier gedruckt und erinnen bezäglich ihrer ornamentatien Ausselminkring, wie bezäglich der zur Auwendung gebrachten Schriften lebhalt an die Druckerzeignisse eines Zeitaltens, in dem man mit den einfachsten lüßfsmitteln doch sehon Schlöres und Gediegenes schuf.

### Zeitschriften- und Bücherschau.

Topographiche Mittellunger von J. G. Schelter & Gioscoke Incipacy. Fon diesen durch die genannte lasjinger Schrift-giesserei herausgegebenen Probenheften ihrer Erzeugnisse liegt um das J. Heft des 8. Randes vor. Wie alle Führeren Hefte, so imponiert auch dieses durch seine brillunte und gelegene Ausstatung und durch den Wert der darin zur Ansicht gebrachten Noerden an Schriften. Emfansungen etc., welche die genannte Firma im Lande der letzlen Monato schult. Wir finden eine breits magere Rennissaurce in auch Graden, einer Halbeite her Benatissaurce in auch Graden, einer Halbeite her Benatissaurce von der die Bossesche Karte auf Blatt B unseren heutigen Letze die Bossesche Karte auf Blatt B unseren heutigen letze eine Probe gieht, ferner einer Eichnerichte unt Eichnerichte zu, gedasche der

Fette Mediāval von Roos & Junge in Offenbach a. M.

Kunst- und Handels-Gärtnerel Gewerbe-Ausstellung Buch- und Musikalienhandlung

Conversations-Lexikon Archiv für Buchdruckerkunst Über Land und Meer

Renaissance-Kanzlei von Roos & Junge in Offenbach a. M.



Monogramme von Rust & Co. in Wien.















Freilich wird nicht Jedermann Liebhaber für diese Kaleure sein; wer aber ein Irautes, behagliches Arbeitszinsner im altdeutschen Sill sein Eigen nennt, der wird sie mit Vergnügen neben seinem Schreibtisch aufnängen und sich freuen, dass gegenwärlig wohl kaum noch etwas zur durchaus stilvollen Ausstaltung seines Zimmers fehlt.

Zwei für den Verkauf bestimmte Wandkalender samtle uns fenner Heiserlich Merei in Prag. Den kleineren disser Kalender umralmat die Wiener Einfassung, welche ursprünglich Neyer & Schleicher in Wien sehntiten; urz Abestmeitung des schmiektung des zweiten, grösseren, ist insbesonderer die venetausische Einfassung derselben Giesserei in biefehst effektvoller Weise (braun auf sehraffierlem Golfgrunde) angewendet. Beide Kalender zeigen bezüglich des Satzes und Druckes beste und sauberste Ausführung.

Auch die Farbenfabrik von Ch. Lorilleux & Cic. in Paris sendet uns wieder ihren Abreisskalender in gefälliger Ausstatung, Enteressant ist dieser Kalender dadurch, dass die Geburistage berühmter Männer und Frauen auf dem entsprechenden Datumblatt verzeichnet. und dass diesen Notizen Autographien der Bertfelnden beigegeben sind. Initialen, zwei Zierschriften Undime- und «Indiant, eine breite labflette Remissanen, magere Egyptienen N. 2 (zehn Grade), sehmale, breite und fette Korrespondens-Schrieb-Schrift, breist Indianen, schalterte Dorisch, Erdreislaste und Gnteuberganedaillons, Messinglinien, breite Albrecht Dierendisch, endlich Buchdruckerwappen für Schwarz, Farben- und Prägedruck. Alle diese Erzeugnisse tragen das Geprägenen gederen Gesellungen der Schwarz, Farben- und Prägedruck. Alle diese Erzeugnisse tragen das Geprägenen gederen Gesellungen der Gestellung aber der Schwarz der Schwarz der dieserke in diesem Hell wirder beiten aus um Schleiter d (dieserke in diesem Hell wirder beiten auf Hestellung neuer Erzeugnisse und dieren gefältige Vorführung verwendet.

— † Der Neindruster an der Nehmellpresse. Nebst einer Abhandlung über die Farben in der Chromolithographie. Von Dekur Meta. R 68 S. Wien und Leipzig, Verlag von Josef Heim. — In der gerechtfertigten Voraussetzung, dass die lithographischen Schnellpressen von Jahr zu Jahr immer nehr Eingang finden, die Ilandpressen dagegen im gleichen Verhältnis abnehmen, und die Zahl der Maschinemenister, die etwas Tüchtiges zu leisten vermögen, noch gering ist, lat der Verfasser, ein Faschman, der seit Jahren in einer grossen lithographischen Anstall Gelegenheit hatte, die verschiedenartigisen schwierigsder Arbeiten zu dracken. vorliegenden Leitfalsen geschrieben, um den Handdruckern den Dergang zur Schmielpresse zu erleichtern. Doch auch dem Maschinenmeister, der bereits an der Litho-Schmellpresse arbeitet, ist das Buch durch die Fälle tednischer und praktücher Batschiläge, welche es enthält, und welche die Frucht langjähriger Arbeit sind, zu empfehlen.

- Ein seltenes Jubiläum feierten dieser Tage die Münchener Fliegenden Blätter (München . Braun & Schneider). Dieses weitbekannte witz- und humorreiche illustrierte Familienblatt brachte in wahrhaft trefflicher Ausstattung seine zweitansendste Nummer. Eine Fülle köstlicher Schnaken und Schnurren, fast überreich illustriert, zeichnet diese Festgabe aus; man erkeunt daraus auf den ersten Blick, dass Redaktion und Verlagshandlung aus dem Vollen geschäpft und es als eine Ehrensache betrachtet haben, in dieser »Nummer 2000» besonders Ansprechendes und Gediegenes zu geben. Wie den Verlegern, der Redaktion und den Mitarbeitern, so muss auch ungeteiltes Lob der den Druck besorgenden Hofbuchdruckerei von E. Mühlthaler in München und deren Angestellten gezollt werden. Die Fliegenden Illätter zählen zu den bestgedruckten illustrierten denlschen Journalen

— In der G. D. Bildekerschen Buchtruckerei und Verneglandultug in Essen wurde am 15. Okt. d. J. ein seltenes Fest gefeiert. Es handelte sich nilmlich um die Vollendung der 1903 nur und Wisserse Field, deren I. Auflage im Jahre 1953 erseitienen war und von der bis zu genanntem Zeitpunk 3.0000200 Exemplare gedruckt und verkanft worden waren. Dass das Bitchtein nicht uur in Deutschlaud, sondern auch in Osterreich Upgarn, der Schweiz, Bussland, Frankreich etc., ja meh Amerika. Egypten und Japan Absatt dieses festlichen Eriegiusses, halte das Bruckeriepersonal der Balekerschen Offsin den Inhaltem der Firma ein humoristisches Einnerunssballe zewilmel.

### Mannigfaltiges.

- † Gestuden, Am 27. Okt, in Freilung (Schleisen). Herr Buchdruckereibeister Friedrich Willelm Schrifter im 61. Lebensjahre, - In Warfung der frihere Buchdruckereibeistzer Herr Friedrich Ernaf Phein, 81 Jahre alt. - Am 29. Okt, in Leipzig der Ruch- umd Steindruckerei-beistzer Herr Kommerzienst Kart fütülich Rüder im 72. Lebensjahre, - Am 9. Nov. zu Warnherun (Schleisen) Herr Buchdruckersbeistzer Fertinand Domet im Walkenburg, 62. Bultwealt. -Am 19. Nov. in Jena der Ruchdruckerei-besitzer Herr Ottlina.

— † Gefruckte Empfahunge-Etiketten am Schaufenstern.

Bas Anlicheen von halbtransparenten Personen- und Waarennamen oder empfahlenden Etiketten an die Schaufenster der
Verkanfalsten wird in der Geschäftsweit immer beliebier und 
in der Tlat sind dieselben, wenn gut ausgeführt. fast ebenso 
danechaft, wie Gläsbachetaben und dabei bedeuend wohlfeller. Zum Druck durfen nur hartes, dinnes, gut geleintes 
Papier und nur transparente Fachen verwendet werden. Das
Hauptgobeimmis besteht in dem Gummieren, sodiass die
Zettel festallate und die Schrift durch das Klebentiett durchsiehtig bleibt. Für diesen Zweck werden zwei Rezeige
umpfolden. I. Ein Pfund guter arabischer Gummi wird in

zwei Later siedendem Wasser aufgelöst und dann durchgeseilt bis die Hüssigkeit vollständig zeit und farblos erscheint. Während die Flüssigkeit noch heiss ist, wird eine pleiche Quantillä (flyerini zugegossen. 2. Man köst 2 tot arabischen Gumm und 2 Lot, gegelwierten bragantgamm in 6 Lot Wasser auf. Der Auflösung werden 40 Tropfen Essigsture zugesetzt.

—† Amerikunische Echwapudraten, Diese Echwapudraten, Insen Erkenquadraten Luben in Verbindung mit längsere Schriftunctlalischen, Konkordanzen, Gevierten, Ilalbgevierten und schwächerem Ausschluss auf gleichem Kegel den Zweek, um die Kolunnen von im Satz siehen biebenden Werken und dereidenzien gelegt zu werden, diese so vor zufälligen Zusammenfallen zu werden, diese so vor zufälligen Zusammenfallen zu bewahren. Ein Ilikk auf beistehende Abbildung wird die



Ausenhung deutlich erklären. Die Erkenquadraten werden um die ausgabindende Kolumue gestellt und die Zwiedenträume an den Seiten mit längern Sücken, Quadraten und 
Ausschluss ausgegfüll. Alle einzelnen Sücke sind in der knicht 
Mitte mit einem der Signatur gleichenden Kinschnitt verselens, 
in welchen die Kolummenschum gelet wird. Indige dieser 
Anordnung kann bei wiederholten Gebrauch der Satt geschlossen werden, ohne die Schuur benachmen. Die im 
Innern der Abbildung aufgestellten einzelnen Sücken stellen 
die verschiedenen Ausfüllstücken dar. Diese Eckquadraten 
und Ansfällungen werden auf Giecer- und Xonparoillekegel 
gegonsen.

+ Zur Konsereierung der Walzen. Ein amerikanischer brucker hat ein einfaches Verfahren ersonnen, Farbewalzen zu reinigen und von Neuem aufzufrischen, sodass sie für ungewöhnlich lange Zeit brauchbar bleiben. Das Verfahren besteht darin, dass der Walzenständer mit einem Dampfmantel umgeben wird, durch welchen zahlreiche feine Dampfstrahlen mit nur mässiger Kraft auf die im Ständer befindlichen Walzen gespritzt werden. Diese Strahlen reinigen die Walzen so gründlich, dass das feine Häntchen, mit welchem sie in der Regel überzogen sind, gänzlich verschwindet, dabei sangt der Körper der Walzen den heissen Dampf bis in das Innere ein und giebt ihnen ohne iede andere Präparierung die frische elastische Reschaffenheit, welche für einen sanbern Druck unbedingtes Erfordernis ist. Praktische Versuche haben diese Methode als sehr wertvoll und für grosse Druckereien als höchst ökonomisch bestäligt. Wir bezweifeln jedoch, dass diese Methode filt unsere englische Walzenmasse, die bekaratlich vor Feuchtigkeit bewahrt werden miss, von Vorteil ist.

— † Amerikanische lagsgeraghische Gerrions. Alss Amerika.
dem Lande, dass in allerland möglichen und umröglichen Erfindungen unbestritten den Vorrang belausget, wird von einem neuen Drucksystem berichtet, das eine vollsändige Brevolution im Zeitungsmaschineuwesen berbeiführen wärde, wenn es sich als so praktisch bewährt als vormagesetzt wird. Der Beesbreibung zufolge hat es viel Älmlichket und dem schon vor ahlren von unseem Landsnam P. Schlotke dem schon vor ahlren von unseem Landsnam P. Schlotke

in Hamburg erfundenen Zinkdruck. Vom Satz wird ein Umdruck gemacht und dieser auf eine Zinkplatte übergedruckt. Eine solche Zinkplatte soll 10000 Abdrücke aushalten und würde dadurch das viel Geld, Zeit und Schriftabnutzung erfordernde Stereotypieren umgangen. Eine andere Novität ist das Überziehen der Holztypen und Holzschnitte mit einer · dännen Gelluloidschicht. Für Holzschnitte soll sich dieser Überzug vorzüglich bewähren, für Holztypen dagegen weniger, wahrscheinlich, weit zu diesen geringeres Hotz verwendet wird. Das Alles aber sind nur Kleinigkeiten an amerikanischer Gemalität, welche durch ein patentiertes Verfahren des Schnellablegens weit übertroffen werden. Das Wesentliche der Erfindung besteht darin, dass jede Buchstabensorte einer Schrift auf ein und dasselbe spezifische Gewicht gegossen wird. Wenns ans Ablegen geht, strent der Setzer den Ablegesatz in Zwiebelfischen in einen mit gewissen Flüssigkeiten gefüllten Bottich. Diese Flüssigkeiten sind von verschiedenen spezifischen Schweren und werden eine uach der andern eingelassen. Bei jeder Flüssigkeit senken sich die mit deren Schwere korrespondierenden Buchstaben, zuerst alle a. dann alle b und sofort, auf den Boden des Bottichs, von welchem sie der Setzer mit der Hand berausfischt und in das betreffende Fach semes Kastens legt. Wie sich die Erfindung bewähren wird, lässt sich zur Zeit noch nicht beurteilen, nur das hat das neue Verfahren mit dem alten gemein, dass es nass ist und entsetzlich nach Hambug

### Satz und Druck des ersten Heftes

The ser erstes Heft des 21. Bandes präsentiert sich den gechrten Lesern in einem neuen Gewande, zu dessen Ausschmückung eine Auzahl deutscher Giessereien in fremulliehster und wahrhaft freigebiger Weise beigetruzen haben.

So lieferte Benjimin Krebs Nachf, wie immer die Textschrift in 3 Graden; Korpus, Pelit und Nonpureille, desgleichen die Kursiv dazu, Otto Weisert die Indialen, Schelter & Giesecke das reiche Material zur Vordresche des Umschlages und Tielkopf in gesamter Ausstattung, ferner die Rubrikenschrift, Roos & Jonge die fette Medikaval zu Unterrubriken im Text und zu Rubriken im Bezugsquellenregister auf der zweiten Seite des Umschlags und C. Kloberg die Lanien um die Bezugsbedingungen sowie das soustige Limenmaterial. Den genamten Giesererien sagen wir unseren herzlichen Dank für Übertässung dieser schönen Materialien, die allesamt den Beifall unserer Leser finden werden.

Was die spezielle Ausstaltung muserer Probenitäter betrifft, so sei bemerkt, dass die Einfassung des Titels nach einer Zeichnung von Karl Hausen in Hölz geschnitten wurde. Es ist versucht worden, durch Benzelarben und Eberhricken dersebben ganz besondere Effekte zu erzielen. Bezüglich der verwendeten Schrifften gieht das nachstehende Verzeichnis geranne Auskunft.

<sup>1</sup> Blatt A ist eine Arbeit der C. G. Nonmannschen Buchdruckerei in Leipzig. Wir Könmen den neuen Band wolf kunn besser bei unseren Lesern einführen, wie mit diesem sehönen Erzeugnis der genannten Offizin, die neuerdings in ganz besonders anerkeumenswerter Weise den Kunst-druck fülger.

[/] Blatt B endlich enthält zwei Neujahrskarten in einfacher Druckansführung. Die eine derselben ist nach einem Entwurf des Herrn Feiedrich Bosse zumeist aus der schünen \*\*Aksadhea\* der Herren Schötter & Gieserke in deren Olizin gesetzt worden, die andere dagegen nach einem Entwurf des Herrn Albert Hofmann in Berlin in unserer Olizin. Für diese Karle fanden zumeist Einfassungen von Theinkurdt, eine Einfassung von John Sähne \*\* ein Effick uns der schönen venetanischen Einfassung von Meyer & Schleicher, ein Initial von Weisert, die Allgoisch von Flinsek mid die Schöffergotisch von Ludwig & Muyer Verwendung.

Jode dieser Karten ist bezäglich ihres Arrangements originel und sebin, eine jede zeigt die Befähigung der beiden genannten Herren, welche sie entworfen, Gediegenes zu beisten. Herr Hoffmann hat mit seiner Arbeit insbesondere zu beweisen versucht, dass er auch in der Anwendang des Flackornaments etwals zu leisten versteht. Möge die Mitwirkung genannter Herren zur Herstellung von gefälligen Accidenzarbeiten recht oft von maseren Abonnenten in Auspruche genonmen werden.

### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

- 1. Titel. Regründet, Einundzwanzigster, 1884 von Gesch & Heyes. Archie von Lodwig. Buddenkerhaust von Krebs. Veranadle von Ladwig. Line von Flinsch. Hernusgegeben von Gronau. Ziertnie von Krebs. Leipzig von Ludwig. Lend von Genzech & Heye.
- 2. Mond, (A) Driginalsatz von C. G. Naumann, Leipzig.
  3. Noujahrskarten, (B) I. Karte, Sauthete Lintensensentet von Berger, mit Ausunhme von Sürk ses, that von Weisert und Großen das von Ludwig.
  Sälne. Alle anderen Enfassungen von Themhantt. Linten Verzerungen aus der Veitetautischen Enfassung von Meyer Schleicher. Punktierter Unterginnel aus der Pompejanischen Euffassung von Brendter & Marklowsky. Initial vom Weisert. eighistenge von Ludwig. Alle anderen Schriften von Plusch. Linnen von Kloberg. 2. Karte. Urigunalsatz und Materialien von Scheler & Glüssecke.
- Godrackt wurde der Titel in foldt und grünen Andfruck der Arabesken in gewöhnlicher Weise. Für den Rand wurde brannroler Lack der eigenen Handlung, für die Schrift ein Braun von Kast & Elinger in Stuttgart verwendet. Das Kartenblatt wurde gedruckt mit Purpurlack und Braun von Kast & Elinger.



### Autographische Pressen.

In 4 Grossen sum Preise von 75, 108, 150 und 195 M. - Die Presse sum Preize von 75 M. ist ohne den auf der Zeichnung ersichtliehen Kasten gebaut. Je 2 Stuck Metaliplatten worden gratis heigegeben. des weiters Stück kostet 2-7 M.





N THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF

### Culinder-Aberinge

Frans. Druckfils, 163 Centr. breit, per Mtr. M. 15. Schmutatuchetoff, 70 Cmir. breit, per Mtr. Rollenpupier, per 15 Kilo M. 1,20.

Alexander Woldow, Leipzig.

THE SERVES OF

# Englisch Leder Prima. 67 Cmtr. breit, per Mir. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 6.

## Plesche & Sabin, Berlin m. o.

Glace, Chromo und Buntpapier Fabrifi fabrizieren als Spezialitäten für Buch- und Steindruckereien:

Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Umdruckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Samtlime Sorten garantiert bruchfahig für fand- und Sonellpressenbruch. Muster gratis and franko, 1.117

#### Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen. vorzüglichste Konstruktion, durable Bauart Lieferung schnell. Kulante Bedingungen Handpressen, Satinier- und Glättpressen. riermaschinen und -Apparate Setz- u. Formenregale, Setzbretter u. - Kaster und alle eonstigen Utensilien Ganze Druckereleinrichtungen sofort Lieferung der Schriften aller Giessereien seti and ru thriginolpreises Farben, Bronzen, Papiere, Hoizschnitte in bewährtester Oughtat. Vordruckef. Diplome, Gedenktafeln, Plakate für Karten, Menüs etc. zu civilen Preis

Typographischer Verlag.

umfassend gegou in gediegene und instruktiv Werke über alle Zweige der graph. Künste

Kataloge u. Preiskurante grafis und franko



Buchdruckereien emufiehlt

### Prima englische Walzenmasse

zu hilligstem Preise die Leimfabrik Bayreuth C. R. Müller.





\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 128, Maschinenfabrik and Eisenglesserel. Sperialitat: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc. (1.11

## Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie 111. vorzüglichster Qualität.

### Schirmers Gummiermaschine für Buchdrucker und Lithooranhen.

Preis bei 33 Cmtr. nutzbarer Fläche 52 M, 50 Pf. Verpackung 3 Mark. Alle andern Formate werden auf Wunsch angefertigt. Genaue Gebrauchsanweisung steht franko zu Diensten. Alexander Waldow, Leipzig.

Messinglinien-Fabrik

medanisme Werkstatt für Buddruckerei - Mtensilien.

Berlin S. W., Belle-Alliance-Str. St. Hermann Berthold.

### A. Wilhelmis Maschinen-Fabrik Kastanien-Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee

(Inhaber: A. Wilhelmi & Rudolf Kohn)

empfiehlt seine Spezialitäten:

Cylinderdruck-Schnellpresse "Fortschritt" in drei Grössen, Zweifarbendruck - Schnellpressen,

Kuvert- Maschinen etc. Papierschneidemaschinen mit euglischen Messern: Schnittläuge: 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm.

Mark: 350 600 800 950 Neueste deutsche Original-Tiegeldruck-Schnellpresse "Vorwärts". Anerkannt beste u. billigste Buchdruckmaschine. 1000 tadellose Drucke pr.

Stunde. 20:30 cm reine Druckfläche für Trittbewegung M. 425 mit verstellbaren Lauf-Dampfbetrieb " 450 leisten komplett druck-Farbenspender hierzu " 45

alle zugehörigen Ersatzteile u. gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnellpresse mit vielen Verbesserungen und Neuerungen.

Nr. I. 13:19 cm reine Druckfläche M. 130 " II. 20:30 " " " 285 mit verstellbaren Laufleisten kompl. druckfertig.

Perforiermaschinen für Handbetrieb 46 cm M. 250 Fussbetrieb 51 , mit geteiltem Kamm.

Schnell-Liniiermaschine, Federnsystem M. 900. Prospekte und Zeugnisse halte zur Verfügung.



1.35



in BERLIN'S, W., Lindenstrasse No. 69 produziert in Sinf geatote Hochtenchpfatten. auch Autotypien nach Halbton-Dotlagen (wie Shotographien etc.); Brageplatten; photograph. Abertragungen für Steindendezeien; Lichtdunde etc. Stospekte franko.

5 L In Knäulen zu 200 Gramm empfiehlt Alexander Waldow, Leipzig.





o canomfir. 23erlin W. canomfir. 9 empfiehtt ibr erichhaltiges l'ager von Confirm und Einfaffungen im mobernen Gipl. Proben fieben ju Dienften. \*\*\*\*\*\*\*

### Die Schriftgiesserei F. W. Assmann

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 91. mpfiehlt thre reiche Auswahl an Fuch, Titel-nd Zerrichten, Einfassungen etc. Ganze Buch-ruckers-Enrichtungen stets am Lager Umgfase kürzester Frist zu coulanten Bedingungen. HARTMETALL. - BYSTEM DYDOY.

### J. G. Mailander, Cannstadt (Württemberg). Neueste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Xr. ist mit Tretvorrichtung

### Karl Krause, Leipzig

emptichtt ecine

Kalander zum Satinieren von Papier, ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeit: (je nach dem Format ) \$250-1600 Blatt pro Stunde 4 mal satinirt

ero Satinaco als ar Walswerken. Zwei Madchen (Anlegerin und Ablegerin) gentigen our Bediennng.

Geringere Herstellungskosten der Satinage. Nöthiger Raum 2,65 × 2,50 meter.

Geringer Kraftverbrauch

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des In- und des Auslandes

Meine Kalander eind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glänzend bewährt. Sie geben vorzügliche und regelmässige Satinage. Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisungaben stehen auf Verlangen zu Di

### Roos & Junge

### Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach franzosischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kurzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausführung unter Garantie Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse.

-----

SPEZIALITÄT: Durchschuss, Regletten und Spatien.

Gebr. Arndt & Co. BERLIN S.,

Wasserthorstrasse 65. Vorzüglichster Guss, billigste Preise. Prejelisten gratie und frauco.

Zur Herstellung eleg. Biplome, Gedenktafeln, Gelegenheits Gedichte, Mressen etc. empfiehlt

Blanko - Vordrucke in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren

Alexander Waldow, Leipzig.

recrtiments after meiner Vordrucke für Diplome, umfassend 12 verschiedene Muster, liefere ich für 20 Mark. Preiskurante mit Grossen etc. As gaben gratis and franko.

### KADE & COMP. Sorau N.L. — Sanitz O.L. empfehlen ihre vorzüglichen Präng-

rate von Press-Spähnen (Glanz-pappen) in allen Stärken u. Farben. Muster stehen jederzeit zu Diensten.

Referent : Alexander Waldow, Lengtie, 

### Benjamin Krebs Nachfolger, Schriftgiesserei Frankfurt am Main. Ganze Kinrichtungen nener Druckereien

pach francoischem System stels vorrätte

9000000000000000

### C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein alleiniger Fabrikant der echten Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent". De in der letz-

"THE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE,

ten Zeit Nachnhmungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte ich, besonders auf meine Pirma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet.

### Frev & Sening

LEIPZIG.

Proben jederzeit zu Diensten.

Buch- and Steindruckfarben, Bunte Farben

in allen Nüaucen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis and in Teig Druckfarbe schwars, rot, blaupiotet, rotviolet und blou. bruckprakes and Presilistes gratis and franks

Die lustier-Anstalt von Wilhelm Eisert, Schönefeld-Leipzig empfiehlt sich vorkommenden Falles den geehrten Schriftgressereren und sichert schnellste und genaueste Ausführung aller Austräge zu.

# Ch. Lorilleux & Cie. 15 no Super Paris - nor Super 16 20 no September 19 Super 16 20 not September 19 Super 16 20 not September 19 Super 10 20 not Super 10 2 Ch. Lorilleux & Cie.

Holztypen-Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim. (1.11 - Dreisackrönt: =

Wien 1873. Numberg 1877. Berlin 1878. Manuheim 1880.

Austerdan 1883. Grösste Auswahl. Billigste Preise.

### Inhalt des 1. Heftes.

Über Preisberechnung von Druckarbeilen - Die Technik des modernen Accidenzsatzen. Neuer billiger Falzapparat. - M. Alberte Parallelschliesasteg. - Eigentum an Originalzeichnungen. - Owllype and Chaostype, - Farbenpreisliste von Gebr. Jänecke a Fr. Schneemann. Hannover Aus unverer Baritätenmappe, Schriftprobenschan. - Knienderschan - Zeitschriften- und Mannigfaltiges, - Satz und Druck unserer Probenblätter und Bezugsquellen der angewendelen Schriften etc. - Annoncen. - 1 Blatt Titel. -- 1 Blatt Menü. - 1 Blatt Neujahrskurten. 2 Blatt Schriftproben von W Gronau, Berlin. - 1 Farbenpreisliste von Gebr. Jünerke & Fr. Schnoemann, Hannover. Das fleft enthält im Ganzen 5 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch

wegen oft ungureichender Augahl nicht garantiert werden. Der Text des Archiv wird mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig gedruckt.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

as Archiv für Buchdruckerkunst erscheint fihrlich in zwolf Heften (Heft 8 und 2 stets vereint als Doppelbeft) zam Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchbandlung, sowie direkt von der Verlagshandlung. In letzterm Fall beträgt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Doutschlands und Osterreichs 13 M. 50 Pf.

Beilagen für das Archiv werden angenommen und die liebühren dafür billiget berechnet. Schrift-n Einfassungs-Novitäten etc. finden beste Auwendung im Text und nuf den Musterblättern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben, als Aquivalent für die durch die Aufnahme erwashrenden Mühen und Kosten dienend, in unser Elgentum übergeben. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren

Nach komplettem Erscheinen leden Bandes tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein, Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen.

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Catvanotypen zu civilen Preisen geliefert, chenso von allen auf den Proben angewendelen Vignetten, Initialen, Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu des Originalpreisen der betr. Glessereien besorgt. Ebenso werden Farben and Paptere, wie solche von une bennizt sind, auf Wunsch abgegeben. Von besondere gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. -- Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig



Priginalsati von C. G. Banmann in Triprio-



Bady einem Entwurf von Ribrel Boffmann in Berlin.



Dad einem Entwurf von Friedrich Posse in Prannschmeig.

### Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin.

Diplomen-Gothisch.

Original-Erzeugniss meiner Schriftgiesserei.

Min 10 Pfd. Corpus, h Mark 3.50

In der Pelligen Schrift seher geschrieben: Einen fröhlichen Geber hat Gorn lieb. Also haben sich in einem Städtlein, heißer Und Derpluss, lieger an der Elben im Sädssischen, estiche Ceute zusammen gethau, auf daß sie unter einander fröhlich wären und guter Dinge, haten aber auch ein brau 12343 Granie-Anslaß 67890

Nin 12 DOL Floors & Mark 7 St

Das Budy der Natur liegt feit Iahrtaufenden aufgeschlagen vor dem Blicke des Menschen. Es ist in großen und in herrlichen Ingen geschrieben, es enthält das Wunderbare und das Lügliche, und neben Buchdruckerei Schriftgießerei

abedesonemenopoustuowxus

f. M. Weiler's "Liberty" Machine Worts

Chanakter 905 Königstein 286 Germanen Brombeene Ritterthum Tegas Mittelalter Dolmetscher England Henriette Constantinopel Honntag Amerika Brennholf-Bandlung

Min. 18 Pfd Text. h Mark 2 99

Ronporation den Budyljändlen Auswalyl gemeinwenständlidjen Vontnäge Trompeten von Gravelotte

Min. 20 Pfd. Boppelmittel, h Mark 2.60.

Stadtbalju Hugaru Faljupläne Daniel Geibel Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin.

Altgothifdje Initialen.

Original - Erzeugnift

No. 769 (Initialen 32 Sorte). -- Text. -- Das Alphabet M. S. 60.

Bosobort Breilignath Gesammelte Didjungen Sandrich Rouellen Kantonnement Cinsignung der Reformation Leaboratorium Märchen Bilder aus Neupel und Sicilien

No. 773 (Initialen 36 Septe) - Sechu Cicero. - Das Alphabet M. 23,603. Einzeln pro Stick M 2,603.

# Das Budy der Welt

Colorietes odenblatt

No. 770 (Initialen 33. Sorte). — Doppolmittel. — Das Alphabet M. 10.00.

Graf Somnambule Hallische Zeitung Temperament Riga Provinzial-Bezirks-Kriegersest

No. 771 (Initialen 34 Sorte). - Drei Cicero. - Das Alphabet M. 12.00,

Evangelium Organismus Unternehmung Variationen

No. 772 (Initialen 35, Sorte). - Vier Cicero. - Das Alphabet M. 15.00

Den Dom zu Göln



Filiale Paris, 13. Rue Pastourelle.

DÜREN, December 1883.

### P. P.

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir Ihre Aufmerksamkeit auf die japanischen Papiere der Kaiserlichen Manufaktur in Oji (Tokio) zu ienken und Ihnen meine Lagersorten zu offeriren wie folgt:

|     |          |           |  |                | - 1 | loca   | Duren  | franco Domicil |      |
|-----|----------|-----------|--|----------------|-----|--------|--------|----------------|------|
|     |          |           |  |                |     | Mark   | France | Gulden         |      |
| Nr. | 2 C Len  | bo        |  | 37-47          | cm  | 136    | 170    | 86.—           | Prei |
|     | 4 A Len  | tare      |  | $44 \times 56$ | ъ.  | 100    | 125    | 63.—           | bl   |
|     | 4 B Len  | tischio . |  | n              | ъ.  | 140. — | 175    | 88.—           | se   |
| 30  | 5 B Lep  | rotto .   |  | $46 \times 62$ | ъ.  | 164.—  | 205    | 103.—          |      |
|     | 5 C Ler  | ioso .    |  |                | ъ   | 230,-  | 287.—  | 145            | Bei  |
| 10  | 6 B Les  | rigone .  |  | 50 - 64        | 2   | 210.—  | 262    | 132.—          | В    |
|     | 6 C Let  | amajo .   |  | 3              | n   | 270.—  | 337    | 170.—          | Ziel |
| 9   | 9 B Lib  | nella .   |  | 70-100         | n   | 300    | 375. — | 190            |      |
|     | 9 C Libe | ente .    |  | 20             |     | 430    | 537    | 270            |      |
|     | 10 a Lib | eratore . |  | 44 - 62        | n   | 36     | 45     | 23.—           |      |

Preise f
ür die 1000 Bogen, freibleibend, da der Cours auf Japan sehr ver
änderlich.

Bei Originatkisten, enth. 5-10,000
 Bogen, ab Marseille: δ<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Rabatt.
 Ziel 1 Monat netto gegen Tratte.

Diese Papiere verbinden mit grosser Eleganz und Weichbeit eine alle Erwartungen übersteigende Zähigkeit, wovon man sich an vorliegendem Muster Nr. 5 B mitteltst Einreissen gestl. überzeugen wolle. Infolge dieser Vorzüge finden die japanischen Papiere zu Diplomen, Aktien, Banknoten, Wechsel, Cheks, Gektcouverta; zu statistischen Tableaus, Zeichnungen, geographischen Karten etc., überhaupt zu allen artistischen Drucksachen, sowohl in Buchdruck als in Lithographie die geeignetste Verwendung. Muster auf Verlangen gratis und franco.

Gerne Ihren Befehlen entgegensehend, zeichne

Hochachtungsvoll

### W. SCHIEFFER.

Specialität in Handpapieren und Pergamentpost,

Duodez . . . 175 . . 275 . . 325 . . Sedez (32 Kol.) . 200 . . 325 . . 375 .,

Sind nur zwei Setzer in einem Werke beschäftigt, so wird für das Umbrechen die Hälfte vorstehender Preise berechnet.

lst Satz kolumnenweise gesetzt worden, erwachsen aber dem Setzer durch Deblokieren der Kolumnentitel, Umschiessen etc. Arbeiten, so sind diese mit 50 Pf. pro Bogen zu entschädigen. rechnet. Vakats zu atlein zu druckenden Kotumnen, ausgenommen Titel, sowie Vakats von vor dem Druck zu stereotypierendem, zur Korrektur nicht zu schliessendem Satze werden nicht berechnet.

Anfangs- und Ausgangskolumnen gelten stets als voll.

Holzschnitte, auf durehgehende Breite ausgeschlossen, sind nach dem einfachen Kegelpreise der Textschrift zu berechnen.



### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder. (Forisetzung.)

ei Werken aus mehr als einer Schrift wird jeder Bogen nach der räumlich vorhierrschenden Schriftgattung berechnet und findet nach Verhältnis entweder ein Auf- oder Abschlag statt.

Es ist jedoch dem Prinzipal überlassen, mit den Setzern eine Vereinbarung wegen eines Durchschnittspreises zu treffen.

§ 18. Bei schwalem Format erh
öht sich der Satzpreis pro 1000 Buchstaben nur;

| 80 | Prozent, | wenn | 10-14   | Buchstaben |  |
|----|----------|------|---------|------------|--|
| 10 | **       | 21   | 15 - 19 | **         |  |
| 25 | 11       | 49   | 20 - 21 | .,         |  |
| 15 | ٠,       | 21   | 25 - 30 | *1         |  |
| 10 | ,,       | .,   | 31 - 35 | ,,         |  |
| 5  | 4.9      | 10   | 36 - 45 | **         |  |

in die Zeite gehen.

§ 19. Umbrechen. Sobald in einem Werke mehr als zwei Setzer beschäftigt sind, sowie wenn überhaupt nicht kolummenweise gesetzt werden kann, ist das Umbrechen pro Bogen in folgender Weise zu berechnen:

einspaltig, zweispaltig, dreispaltig,

| Folio . |    |        |      | . 75    | Pf.  | 120 Pf. | 140 Pf.    |
|---------|----|--------|------|---------|------|---------|------------|
| Quart   |    |        |      | 100     |      | 150 .,  | 175 .,     |
| Oktav   |    |        |      | 125     | ٠,   | 200     | 275 .,     |
| Duodez  |    |        |      | 175     | 11   | 275     | 325        |
| Sedez ( | 32 | Kol.   |      | 200     |      | 325     | 375        |
| Sind    | nn | r 7326 | i Sc | tror in | oine | m Works | howlifilia |

Sind nur zwei Setzer in einem Werke beschäftigt, so wird für das Umbrechen die Hälfte vorstehender Preise berechnet.

Ist Sutz kolumnenweise gesetzt worden, erwachsen aber dem Setzer durch Deblokieren der Kolumnentitle, Umschiessen etc. Arbeiten, so sind diese mit 50 Pf. pro Bogen zu entschädigen. Das Umbrechen von vier- und mehrspaltigem Satz sowie von aussergewöhnlichen Formaten wird angemessen höher berechnet.

Wird durch Noten, kleinere Holzschnitte etc. ein schwieriges, sowie bei Kutalogsatz durch Wiederholung der Stiehworte, Firmen etc. ein zeitraubendes Umbrechen bedingt, so ist hierfür ein verhältnismässiger Aufschlag zu gewähren.

Bei unveründertem Abdruck, d. h. wenn Seite auf Seite geht, finden die in diesem Paragraphen vorgeschenen Vergütungen nicht statt.

Wird die Arbeit im Packetsatz geliefert und geschieht das Umbrechen seitens des Geschäftst gewissen Gelde, so ist der Packetsetzer nur zur Fahnenkorrektur der selbstverschuldeten Fehler verpflichtet, lat aber auch nur Anspruch auf Bezahlung des von him gelieferten Satzes nach seiner wirklichen Breite,

§ 20. Das Umbrechen eines Satzes in ein anderes Format bleibt der Vereinbarung überlassen.

§ 23. Haupt-, Schmutz- und Derlikutionstitel nebs thren Vukats, sowie Vakats am Schlusse, als Rückseilen von Satzkolumen. werden nach dem einfachen Kegelpreise des betreffenden Werkes berechnet. Vakats zu allein zu druckenden Kolumuen, ausgenommen Titel, sowie Vakats von vor dem Druck zu stereodypierendem, zur Korrektur nicht zu schliessendem Sätze werden nicht berechnet.

Anfangs- und Ausgangskolumnen gelten stets als voll.

Holzschnitte, auf durchgehende Breite ausgeschlossen, sind nach dem einfachen Kegelpreise der Textschrift zu berechnen. Inhalt, Vorrede, Einleitung gelten als besondere Abteilungen und werden als solche nach ihrer Schriftgattung besonders berechnet.

Für den Fall, dass das Setzen des Haupttitels vom Geschäft übernommen wird, verbleibt das Vakat dem berechnenden Setzer.

§ 24. Bei Gipsstereotypsatz erhöht sich der Preis, wenn stereotypierter Ablegesatz beuntzt wird, nm 10 Prozent pro 1000 Buchstaben. Wird das Anfbinden und Einschlagen der Schrift bei Stereotypsatz dem Setzer übertragen, so ist ihm solehes zu vergitten.

Ausserdem enthält der Tarif noch folgende Bestimmungen über Entschädigungsansprüche:

- § 21. Die Beseitigung blokierter Buchstaben, das nachträghebe Hineinestezu von Holzschultten, das mehr als zweimalige Ausschiessen oder einmalige Schliessen zur Korrekfur, das Formatunechen, das Ein- und Ausschiessen zum Druck, das Auflösen und besanders zeitraubende unverschuldete Pressrevisionen sind dem Setzer zu entschäftigen.
- § 22. Für allgemein schwer leserliches, ungeordnetes oder durch Korrekturen erschwertes Manuskript ist der Setzer besonders zu entschädigen.
- § 25. Das Zusammensuchen von Material, das Einlegen neuer, sowie das Ablegen in ganz leere oder ausgeraffle Kästen ist nach Zeit zu entschädigen. Ferner ist eine Entschädigung zu zahlen für das Ablegen sehwer zu zeugliedernder Schrift.

Erhäll der Setzer beim Zurichtungmachen Satz zum Ablegen, den er zu seinem Werke nicht vollständig gebrauchen kann, sondem teilweise zusammenstellen oder aus dem Kasten raffen muss, so ist er dafür zu entseilädigen.

- § 26. Bei unsgstrmatischem Material ist der Setzer, sobald ihm daraus ein Zeitverlust entsteht, besonders zu entschädigen.
- § 27. Zum Anfräumen nach Beendigung des Werkes ist der Setzer nicht verpflichtet. Derselbe hat jedoch alles von früher zurückgestellte in Ordnung zu bringen, resp. ausgebunden abzuliefern, zurückgestellte Bubrikzeine det, aber abzulegen.

Die erforderlichen Kästen sind dem berechnenden Setzer in gutem Zustande und nach Eutfernung aller nicht hineingebörigen Buchstaben, Zeichen. Durchschuss u. dergl. zu übergeben und von ihm im gleichen Zustande wieder abzuliefern.

§ 28. Für auskilfsweise Arbeiten ist dem Setzer je eine Stunde Entschädigung dann zu bezahlen, wen er belmfs Herstellung dersebben zum Ablegen resp. Aufräumen genötigt ist und der Preis der betreffenden Arbeit weniger als 3 M. 60 Pf. (ohne Lokalzuschlag) beträgt. § 30. Für alle *nach Zeit* zu berechnenden Arbeiten ist der Durchschnittsverdienst des betreffenden Setzers massgebend.

Schliestich ist noch zu bemerken, dass in einzelnen Orten von 25 000 Einw. an. ein Aufschlag über die Tarifpositionen eingeführt und zur Zeit wie folgt normiert ist:

| Berlin .  | 20 ° 6 | Hannover  |  | 10 %  |
|-----------|--------|-----------|--|-------|
| Breslan . | 10 .,  | Leipzig . |  | 10    |
| Karlsrnhe | 5 ,,   | München   |  | 813 0 |
| Frankfurt | 10     | Stettin . |  | 10    |
| Halle .   | 5 ,,   | Stuttgart |  | 10 ,, |
| Hamburg   | 15     |           |  |       |

Dieser Lokalzuschlag hat für den betreffenden Ort und die innerhalb 10 km Entfernung von demselben liegenden Ortschaften gleiche Giltigkeit wie der Tarif.

Anf Grundlage dieser Abmachungen wird man über die Selbstkosten des Satzes bald im Klaren seines kommt nur darauf an, bei der Kalkulation nichts zu überselnen, was bei den vielen Vorbehalten leicht möglich ist.

#### Korrekturen.

Viele Druckereibesitzer leben in dem Glauben, sie hälten nicht nötig, einen an den Verfasser zu sendenden Abzug erst zu lesen oder lesen zu lassen, ein Glaube, der selbst von bedeutenderen Buchdruckern geteilt wird.

Wer nubefangen urteilt, wird sich aber sagen missen, dass der Buchdrucker moralisch und rechtlich verpflichtet ist, eine felbertose Arbeit zu liefern, deum er kann von dem Besteller, dem Laien, nicht verlangen, er solle die oft zahllosen typographischen und Unaufmerksamkeitsichter der Setzer herauslesen, bei Accidenzabeiten ist denn anch die Überzeugung, dass der Buchdrucker zur Lieferung eines felberlosen Abzuges verbunden ist, fisat allgenein verbreitet. beim Werkdruck leider noch nicht, obgleich der ominöse Name - Deuckfehler- die Zweifler doch deutlich genug durauf hinweist, dass der Drucker um Mienand anders für stehen gebliebene Fehler verantwortlich ist und wer denn auch sous!<sup>2</sup>

Es ist aus diesem Grunde der Name Druckfehler, dem nam den Namen »Satzfehler substituieren nöchte, ganz richtig, denn dus Wort Drucker deckt sämtliche zur Herstellung eines Werkes nötigen typographischen Arbeiten.

Wenn die Korrektur nur von dem Verfasser oder Verleger gelesen wird, so schützt das auf derselben bemerkte -druckfertig- oder -lunprimatur-\*) den Drucker wohl juridisch vor der Verantwortung für

<sup>\*)</sup> Warum bei einer deutschen Erfindung das Fremdwort?

stehen gebliebene Febler; aber dieser Schutz erstreckt sich doch nicht auf die moralische Verantwortlichkeit, wie denn ein langes Bruckfelderverzeichnis
(vorausgesetzt, dusse se wirkliche Bruckfelder und nicht
Textänderungen sind; allemat ein schlechtes Zeugnis
für den Drucker ist, der sich damit seine Nachlässigkeit
sieher besechenigt. Man sollte deskalb auch in der
Anwendung des Wortes - Bruckfelder- vorsichtiger
sein und dasselbe nie da anwenden, wo es sich und
Verbesserungen handelt, ganz abgesehen davon, dass
die nachträgliche Berichtigung von Druckfeltern oder
Mittellung von Verbesserungen in den meisten Fällen
ohne Zweck ist, da sie niemand beachtet, häufig nicht
einmal bezeitelne kunn.

Hat nun der Drucker die Verpflichtung, eine erste Kerktur zu lesen und den Saltz genau mit dem Manuskript zu vergleichen. So musse er sich auch die Kosten dieser Arbeit berechnen und dem Satzpreise zusschlagen. Denn das Hineinzielten dieser Kosten in den allgemeinen Aufschlag ohne Erhölmug desselben ist wohl bei Accidenzen gerechtfertigt, wo dieselben nicht erheblich sind, aber nicht bei Werken, wo sie eine bedeutende Summe repräsentieren.

In den meisten Fällen wird das Lesen der Korrektur im gewissen Gelde besorgt, also nach der verbrauchten Zeit berechnet; es ist aber unch hier, wie überall zweckmässiger, einen festen Preis zu normieren und die Korrektur berechnen zu lassen.

Als Grundlage wird am besten der Satzpreis genommen, wie er sich ohne Entschädigung für technische Schwierigkeiten aber mit derjenigen für Sprachen durstellt.

Von dem Satzpreis werden in grösseren Druckereien 15 bis 20% für Lesen der ersten und zweiten Korrektur bezahlt und zwar werden davon % für die erste und % für die zweite Korrektur gerechnet,

Es würde dennach das Lesen einer ersten Korrektur nindestens 10% des Sutzpreisse kosten; ob nun der Drucker diese 10% den allgemeinen Aufschlage zurechnen und diesen um so viel böhre aunehmen will, oder ob er den Korrekturpreis mit einem kleinen Aufschlage der Gesamtsumme extra hinzurechnet, oder ob er den Satzpreis entsprechend erhölt, bleibt sich gleich — jedenfalls müssen diese Kosten auf die eine oder undere Weise mit in Rechnung gezogen werden.

Der Setzer ist nach § 21 des Tarifs zum genanen und regelrechten Korrigieren der von ihm selbst verschuldten und in der ersten Korrektur gezeichneten Fehler verpflichtet, auch wenn dieselben in die zweite Korrektur übergegangen sind.

Wurden aber die von dem Setzer verschuldeten Fehler von dem Korrektor in der ersten Korrektur übersehen, so geschicht das Beseitigen dieser Fehler in der zweiten Korrektur zu Lasten des Geschäfts.

Im weitern Verlaufe der Arbeit ist die Feststellung des Preises für die Verfasserkorrektur ein heikler Punkt. Tarifmässig ist der Setzer nach seinem Durchschnittsverdienste für die Stunde Korrigierzeit zu bezahlen. Indes kommt es gar häufig vor, dass diese Stunden das gerade Gegenteil der Schweizerstunden sind, bei deuen bekanntlich der Fuchs den Schwanz zugelegt hat. Und wenn auch der Drucker die Kosten der Verfasserkorrektur dem Verleger mit einem Aufschlage von 10-20% berechnet, so wird Letzterer fast stets geneigt sein, etwas daran zu streichen. Übrigens sind viele Verfasserkorrekturen für alle Interessenten nachteilig: dem Setzer sind sie eine unangenehme Arbeit, dem Prinzipal wird das Material verdorben und der betreffenden Arbeit dienen sie auch night zum Vorteil.

Über die Anzahl der Korrekturalzüge, welche ein Verfasser unentgeltlich benarprüchen kann, ist unseres Wissens in Bentsehland nichts festgesetzt. Nach dem Pariser Tarif werden daselbst nur zwei Abzüge unentgeltlich geliefert; weitere Probaebzüge sind je nach dem Format mit 20— 40 Pf., die Korrigierstunde mit 80 Pf. zu berechnen.

Wie sehon bemerkt, ist der Drucker zwar gesetzlich durch den Impermaturbegen geschützt und für durch den Autor stehen gefansene Felder nicht verantworflich; da der Verleger indes einen Nachweis über die von ihm oder dem Autor verschuldeten Korrekturen und Veränderungen verlangen kann, so ist dafür zu sorgen, dass die betreffenden Korrekturen und sonstigen Beweisstlicke sorgfültig anfgehoben werden, dauft sie eventuell vorzulegen sind.

Wenn der Verfasser oder Verleger eine Korrektur nicht liest, sondern dies der Puckere übertragen wird, so fallen die Kosten der zweiten Korrektur, nebst einem Aufsehlage (ca. 25%) dem Verleger zur Last, und Kann die Druckerei für einfache glatte Werke (Romane) etwa 1 M. für klein Oktav, 1,50 M. für gross Oktav, 1,50—2 M. für Quart berechnen. (\*\*perisang tekt)

### Die Technik des modernen Accidenzsatzes

Von Albert Hoffmann.
(Fortvetrung.)

ie Aufgabe des einfachen ornamentalen Raumabschlusses, welchen wir »Umrahmung« nannten, besteht darin, die Beendigung der Fläche, welche schon durch den Papierrand ausgedrückt wird, mit Hilfe der Formensprache der Kunst in energischer und charakteristischer Weise zu wiederholen und das umschlossene Satzbild mehr oder weniger kräftig hervorzuheben.

In der Breitenunsdelnung unterscheidet man ander normalen Lurnahmung der Hauptleie dert Glüeder, welche verschiedene Thätigkeiten zu veranschanschen Inhen. Die Haupthätigkeit der ganzen Umrahmung ist das Umfassen, welches gleichsum ein Einschnüren mittels eines Bandes veranschauflicht. Derejung Toll, welcher diese Thätigkeit vorzugsweise zum Ausdrack bringt, der Hauptheslundleit der Umrahmung, heiste das Bande, In den meisten Fällen dominiert er auch durch Grösse, Kraft und Mittelstellung.

|          | tilitititititititititi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borle,           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Theorie: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Band             |
|          | and the state of t | inneres Randches |

Seine Einzelformen werden um besten so gewählt, dass sie in der Aneimanderreilung den Charakter des Bindens zum Ausdruck brügen. Der in unserm Beispiel gewählte Mäander, ein direkt der Weberei eultelntes Formsymbol, verausschaufeld diese Thätigkeit in besonders charakteristischer Weise. Auszerlem sind auch die Flechtfünder;

und die Blütenhänder

aintoinininininininininini

### 

vortrefflich geeignete Formen für das innere Band.

Zur beiderseitigen festen Begrenzung des Bandes, als dessen Zubelür sie zu betrachten sind, dienen einfachere, möglichst symmetrisch auzuordneude Formen, welche nus Linien, nuch aus feinen Einfassungen in Verbindung mit Linien herzustellen sind, aber immer die Richtung des Bandes entschieden betenen müssen.

Im ersteren Falle, wenn sie also nur streng lineare Formen nufweisen,

helssen sie Riemchen, im letzteren, wenn sie ein ornamentales Muster tragen.

### 

heissen sie Bändelen.

Sad sie selbst in der Breitennssfelaung nieht symmetrisch komponiert, so müssen sie doch zum Band symmetrisch stehen, also z. B. mit dem Schwerpundt nach aussen, wie in unserem ersten, die Theorie der Normalumrahmung erflätternden Beispiel. Ihre Entfernung von der Ornamentgrenze des Bandes muss mindestens so gross sein wie der durchsebnittliche Raum im Innern des Ornaments. Beim Mänader ist eine genaue Übereinstimmung besonders wieldig und nuch an liebtlische zu ermöglichen.

### 

### 252525252525252525252525252525

Bei andern Formen entscheidet das Augenmass. So ist z. B. dem Kleeblattmuster auf Ciecro je eine Viertelpetii oben und unten als Ranm zu gewähren.

### 

Auch auf riehtigen augenehmen Weehsel von Hell mit Dunkel ist bei Komposition der Reimchen zu archten. Durch eine fein abgestufte Folge von Schwarz, Weiss und Graut, — letzteres bergestellt durch eng gereitbe feine Linien oder durch die verschiedenen schräftierten Muster, lassen sich gauz nieme Effekte erzeielen.

Ganz fortfallen sollten Riemehen und Bändehen, welche der Umrahmung erst Kraft und Halt verleihen, niemats, Nur Ketten- und handförmige Verschlingungen.

#### はだいさいこうけんけんけんけんけんけんけんけんけん

welche in sich abgeschlossen sind, dürfen allenfalls auch allein aufterten. Ganz falsch aber ist es. Blütenmuster ohne jede Begrenzung zu verwenden, wie man es leider so hänfig sicht:



Die Vermittelung des Bandes nach dem Rauminnern übernimmt ein kleines, feines Glied, welches die Aubestung zu veranschauflichen hat und welches wir als Teil der Umrahmung mit dem Namen » Nahtbezeichnen. Die Gestalt seiner ornamentalen Einzelformen folgt nicht der Richtung des Bandes, sondern weist in iltere reinsten Form abwechselnd nach innen und aussen, läuft also gleich dem anheftenden Faden im Zickzack oder gekrenzt bin und her. Auch Wellennliche und fein schraflierte Linien, welche hier ausnahmsweise ohne Begrenzung stehen dirfeu, sind geeignet. Die einfachste Form der Naht ist die feine Linie, welche dann durch kleine Ornamente, Knötchen und Knöpfehen periodische Unterbrechungen erleiden darf.

Von angenehuer Wirkung sind dabei leichte Ornamenformen als Eckfüllung, in welchen möglichst der Charakter der in der Naht vertretenen Einzelornamente zum Ausdruck zu bringen ist, Ganz im Sinne der Naht wirken auch Knöpfe. Fibeln, Nesteln in, s. w., welche ein festeres Auheften ausdrücken und bei massigeren Bändern zur Verweudung kommen.

Die Vermittelung des Bandes nach dem Papierrand hin erfolgt entweder durch aneimmdergereihte oder in ungemessenen Abständen angeordnete freie Endungen.

Freie Endungen heissen diejenigen Kunstformen, welche durch allmähliche Verjüngung das Beenden einer grösseren Form nusdrücken.

In den Kirchturmspitzen, den Giebeln, den Stirisegeln, in den Bekrömingen der Spiegel, den zapfenförmigen Spitzen der Pickelhauben, den Gitterspitzen haben wir überall freie Endungen vor uns, und zwarfeie Endungen unch oben. Es gibt auch ornmentale freie Endungen unch auben, zu welchen z. B. alle Schlusseinjertten gehören, doch geben uns dieselben hier nichts au.

Die deutlichste Versinnlichung des Beendens erfolgt durch gereißte freie Endungen, zu welchen strahlige Blüten, Knoepen, Blütter und alle die zarten Formen der Spitzenklöppelei und ähnlicher Techniken als Vorbilder dienen. Es sind diejenigen Formen, welche gewöhnlich als "Spitzeueinfassungen» bezeichnet werden und sehr zahlreich vertreten sind, welche wir aber mit Bezug auf ihr Verhaltuis zur Normalnurrahmung mit dem Namen "Borte" bezeichnen.

Die wesentlichste Eigenschaft der Formelemente der Borte ist die Verjüngung nach aussen. Ausserdem dürfen dieselben nicht allzu kräftig sein, sondern müssen stels gegen die Formen des Bandes zurücktreten.

An Stelle der dicht gereihten freien Endungen können anch solche treten, welche durch kleinere oder grössere Zwischenrämme getrennt sind.



endlich kann auch eine einzige, kräftig nusgebildete freie Endung als Bekrönung die Mitte markieren.



Anch die Formen der Borte dürfen nicht dicht an der Begrenzung des Bandes anliegen, sondern müssen, entsprechend ihrer hütigen Zeichnung, sich um ein Weniges ablösen. Auch hier kann der hunenrnum des Oraments uß massgebend betrachtet werden. Wenn z. B. in unserm letzten Beispiel die Windungen der Spiralen in den Ecken und in der Bekrönung etwa um Viertelpetit voneinander abstehen, so ist auch die Borte um Viertelpetit vom Bienehen zu entfernen.

Genau ebensoviel wie die Borte nach aussen, soll die Naht nach innen ubstehen, so diess also der Querschnitt durch umsere Umrahmung eine zu beiden Seiten der Richtungsachse im Wesentlichen symmetrische Anordmung zeigt.

Die vorstehend besprochenen Glieder der Normalumrahmung treten in dieser kräftigen Ausbildung natürlich nur bei Arbeiten auf, welche ihrem Format und ihrer Bestimmung mehr eine gewisse Kraftentfaltung zulassen. Bei den einfacheren Arbeiten vertritt die Stelle des Bandes wohl auch ein geometrisches oder Liniemunster. In diesem Falle müssen matürlich auch Borte wie Nahl entsprechend bescheidener auftreten, damit die dominierende Wirkung des Bandes nicht becinträchtigt werde.

Bei den allereinfachsten Begrenzungen endlich schrunpft die Umrahmung zu einer feinfettfeinen, fettfeinen, doppelfeinen etc. Linie zusammen, wobei die Gliederung schliesslich verloren geht.

Fortsetzung lolgt.

### Numismatik der Typographie.

#### III. Korporationsmedaillen, von Druckergilden und Buchdruckergesellschaften ausgegeben.

mismatik handelte von den Medaillen, welche bei den laundertjährigen Feierlichkeiten und bei den Jubiläen der Buchtruckerkunst bergestellt waren. In zweiten Kapitel sind diejenigen Medaillen beschrieben, welche zur Ehre berühmter und gelehrter Buchdrucker geprägt wurden und im gegenwärtigen Kapitel sollen diejenigen Medaillen aufgedint werden, welche von Gilden oder Korporationen, zu denen die Bachdrucker gelöften oder von Buchdruckergeseilseladten megegangen sind.

Das Wort »Gilde« wird von dem altsächsischen Worte Gildery (welches Geld bedeutet) abgeleitet und diente zur Bezeichnung von Vereinigungen, deren Mitglieder einen bestimmten Beitrag zahlten, welcher sie berechtigte, die Vorteile dieser Genossenschaft zu geniessen. Über den Ursprung der Gilden herrscht ein gewisses Dunkel, sie reichen bis ins Altertum zurück and so wie sie sich nach und nach entwickelt haben. ist es schwer, die genaue Zeit ihrer Entstehnug zu bestimmen. Einzelne Schriftsteller bezeichnen dus VII. Jahrhundert als das ihres Entstehens, andere führen sie noch weiter zurück auf die heidnischen Gehräuche, zu Ehren der Götter Thor und Odin, für welche die Vorfahren der Skandinavier zu verschiedenen Zeiten Feste abhielten und nachdem sie über wichtige Fragen deren Rat verlangt hatten, sich selbst dem Verguügen des Schmanses, welches durch Trankopfer verlängert wurde, überliessen,

Diese Gewolmheiten hatten bereits im Nationalbewusstsein tiefe Wurzeln gefasst und wurden sehon lange vorher beobachtet, sodass es seibst dem Christianismus nicht möglich war, dieselben auszurotten. Die Priester benutzten weislich diese Gebrütuche, und lenkten solche zu ihrem Vorteile, indem sie die Schutaussereien gestatteten, jedoch durch den religiösen Einfluss die Ausselwefungen mässigten.

Hierans leitet sich der Einfluss der Priester bei den ersten Gewerbegilden her, wenngleich während der heldnischen Zeit der Hamptzweck gegenseitige Unterstittzung gegen weltliches Eingemach war, so hatten sie jetzt, nachdem sie dem Christentum angehörten, einen doppelten Zweck und jede Gilde unterhielt wenigstens einen Messepriester. Solche Mingleider, welche fügstlich um hir Seelenheil nach dem Tode waren, bofften auf die Teilgebete der Priester Zahlreiche religiöse Gilden entstanden; die Stimmung, welche bei deuselben vorherrschte, war überall die gleiche, die einen betrachteten sie als eine Versicherung gegen zeitliche, die andern gegen geistige Übel. Derjenige, welcher seine Beiträge zu seiner Gewerbezilde zahlte, fühlte, dass im Falle eines weltlichen Unglücks sich eine belfende Hand nach ihm ausstrecke, und jedes Mitglied einer religiösen Gilde glaubte, dass seine Seele frei werde von der Strafe des Fegefeners durch die fortwährenden Gebete seiner Brüder, sowie die gemeinschaftlichen Gebete der Gildepriester. Obgleich die Gilden während langer Zeit eine bedentende Macht hatten sowohl in bürgerlicher als auch in nationaler Beziehung, erreichten sie eine nugleich höhere Bedeutung, nachdem der Staat dieselben anerkannte.

h England ist eine der altesten Gilden die sachtener Geselbeaft der Kräumer, deren Miglied der erste Drucker Englands, William Caxton war. Obgleich bereits in einem allen Dokument lange vor 1172 erwähnt, hat sie doch erst in diesem Jahre die gesetzliche Anerkennung erhalten. De Vigne erwähnt gewisse flämische Gilden, welche bereits im Jahre 779 florierten. Wo immer und wam immer der Ursprung der Gewerksgilden gewesen sein mag, man hat denselben in Europa manche Wohllbaten zu verdanken; diesellen haben zur Heraubildung eines kräftigen Blaggertuns im Mittellatte beigetragen.

Es war die Zeit des aufstrebenden Bürgertums, das zur Preibeit um Sebliständigkeit erstarkend, den Übergrüffen der Grossen trotzte und durch Arbeit und Betriebsamkeit zu immer grösseren Wohlstaude gelangte. Zur Zeit der Reformation wurden zahlreiche religiöse Giblen in Europa unterdrickt, während die Gewerbegieben fortbestanden, bis die Handels- und Gewerbegesetze in der neueren Zeit auch diese ihrem Untergrange zuführte.

In der Liste der Medaillen von Druckergilden steht Holland, was die Anzall betrifft, obenn, und es ist sieher, dass in diesem Lande der Handel seine grösste Ausdehnung genommen und die grösste Macht ober Dar Frizigh zuler Gilden beraht auf dem Grundsatz -Einigkeit macht stark . was sehr nafürlich wur bei einem Volke, welches jeden Tag daran erinnert wurde, für den Besitz seines Landes zu kämpfen, was nur mit Erfolg geschehen konnte, wenn Jeder seine Krüfte der Gesamtheit opferte.

#### Gildemarken.

Jedes Gewerbe in Holland und Flandern, selbst das unbedeutendste hatte seine Gilde und diese ihre Gildemarken. Diese Marken waren von zweierlei Art. Wenn ein Lehrjunge seine Lehrzeit beendet hatte und in die Rechte des Gesellen mit allen seinen Privilegien trat, erhielt er eine solche Marke als Zeugnis. Dieselbe ing gewöhnlich auf einer Seite die Abbildung der Werkzeuge seines Handwerks, auf der andern Seite befand sich ein Raum, um den Namen einzufügen oder seine Mitgliedsnummer zu bezeichner.

Dem reisenden Handwerker dienten diese Marken in einer andern Stadt ebensowohl zu seiner Einführung in eine Gilde, als zu seiner Legitimation; sie dienten dem gleichen Zwecke, wie die heutigen Mitgliedskarten von Vereinen.

Obgleich sowohl ihres Zweckes, als auch ihrer Natur wegen diese Marken sehr zahlreich waren, so unterlagen sie dem Schicksale aller für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmten Artikel, die nur der Nützlichkeit allein ihre Existenz verdanken, sie überdanern selten eine Generation, und sind daher jetzt auch sehr selten und schwer aufzufinden. Noch seltener finden sich Stücke der andern Art der Gildemarken, nämlich solcher, welche beim Begräbnis eines hervorragenden Mitgliedes gegeben wurden. Ebenso wie eine Murke überreicht wurde bei der Geburt eines Mitgliedes der Gilde, d. h. wenn er seine Lehrzeit beendet hatte und ein Mann wurde, war eine andere im Gebrauch bei Begräbnissen, wenn ein würdiges Mitglied starb; sie wurde jedem Begleiter überreicht und dieute zum freundlichen Gedächtnisse des verstorbenen Bruders als ein Memento mori für die zurückbleibenden Brüder.

Bei den Universitäten war es cheufalls in Gebrauch, beim Tode eines ihrer Miglieder Sterbemehallten auszugeben. Unter diesen bat keine für uns ein grösseres Interesse als diejenige, welche das Kollegium der Lürverstätt von Leyden beim Tode eines ihrer Miglieder, des gelehrten Druckers Abraham Elszeirer, prägen liess. Wir haben dieselbe weiter oben unter den personlichen Mechallen beschrieben.

Man wird erwarien, dass alle Künste und Gewerbe eine Gilde hatten, welche an der herstellung des Buches beteiligt sind, und su war es in der That im XV. Jahrhundert. Die alle Gilde von St. Lakas, Antwerpen, deren Ursprung aus dem XIV. Jahrhundert datiert, vereinigte die folgenden Künste und Gewerbe. Maler, Illuminierer, Schreiber, Buchbinder und die wohlliabendsten von Allen die Buehführer fluchhündler). Gilleklicherweise sind die Archive dieser Gilde der Nuchzeit erhalten und lindet sich in dem Verzeichnis der Miglieder die Bezeichnung der Künste und Gewerbe angegeben, welchen diese angelörten. Zum ersten Mal begegnen wir darin in Jahre 1422 der Begeichung renders (Drucker). Es darf uns nicht Wunder nehmen, bereits im Jahre 1422 die Bezeichung Drucker zu finden, denn es sind damit nicht Drucker von Buchstaben oder Schriften gemeint, sondern Drucker von Holzschnitten; es wird dies noch deutlicher bezeichnet bei der Gilde von St. Johannes in Brügge, deren Mitglieder zur gleichen Klasse zählten; im Jahre 1450 gehörten zu derselben Letter-sangders (Schriftschneider des Textes und Holzstöcken) und preuters (Arbeiter, welche die Holzschulte drucken). (S. van Pract. S. 77.)

Die Fortschritte des Menscheugesehlechts in den Wissenschaften luben stifenweise stattgefunden, die Natur macht keine Sprünge. Betrachten wir die Erfandung der Buelderleckerkunst, es war keine plötztiehe Anderung, die aus dem Schreiber einen Drucker machte, die das Manuskript von heute durch einen Zauberschlag in das gedunkte Buch von morgen änderte; nein, wie sieh nach und nach die Lauve zum schünen Schmetterlinge entfaltet, so hat sieh die Druckerei vom Tafeldruck, vom Karten- und Bilderdruck bis zum vollendeten Druck der Bücher mit beweglichen Buchstaben ausgebildet.

Es ist ganz muffrlich, dass die Bilddrucker Aufnahme fander in der Gilde der Bachführer und verwandter Geschäfte und ehense als später der Typendruck erfunden war, dass die Drucker in die gleiche Brüderschaft aufgenommen wurden. Die gleichen Verbältnisse funden wie in Holland auch in England statt und seit dem Tode Gaxtons bis und die hentige Zeit, wurden die Drucker als Mitglieder der Stationerschuld zugeleit. Diese bezeichnen St. Johannes als ihren Schutzpatron\*\*, ebenso wird er als Patron der Brucker in der wanzen Welt betrachtet.

• Es ist wert Kenntnis zu nehmen von der Anderung in den Rezeielnung des Invektue in den Niederlanden. Bouke-printer vil die alle Heiserlanung, ehn der Typen erfunden wurden, sie war gebr\u00e4uchlich bis zur Mitte des XVI. Jahrtunderts; in den hollsindischen Giblen gebrauchte unm für gedruck! phoprant; sp\u00e4ter namle man die Drucker drukkers und hiene Wicke waren podruct.

\*\*) Verschiedene Beweise sind hervorgesucht für die Wahl von St. Johannes, doch sind diese meisl trivialer Nahr.

 Ite Erfinder der Kunst hiessen Johannes d. 1. Johannes Gutenberg und Johann Faust.

2. Im französischen Journal 1-Umprümertes vom ß, Mai Stüll wird erzählt. Nach den beligen Legendon wurde der Evangelist St. Johannes auf hiefelil des Kaisers Domitum in einen Kessel hiessen Wassers gefaucht, woraus er dime Verleizum hervorging. Biesse Wunder soll statgefinden laben vor der Purte latine in Home, den 6. Mai 165 nach Christus. Daher kommt die Name des St. Johann-Porte-falin, welcher diesem Heiligen gegeben ist und welcher au diesem Tage gefeiert wurde.

#### Juhiläen.

#### I. Ferdinand Theinhardt in Berlin.

m 13. Januar feierte einer unserer berühmtesten und bewährtesten Stempelschneider und Schriftgiesser, Herr Ferdiaund Theinhardt in Berlin, sein 50 fähriges Berufsubiläum.

Theinhardt wurde geboren am 3. Mai 1820 in Halle a. S. und erlerate die Schriftgiesserei (Aufritt: 13. Jun. 1834) in der Schwetschkeschen Giesserei daselbet.

1839 wurde der Jubilar unter Edmard Häutel in Berlin als Stempelschneider ausgebildet und später (1845) im Auftrag Häutels unch Paris und London gesandt um die Überfuhrung und Behandlung der ersten in England eingeführten Brandtschen Giessmaschine zu überwachen und gleichzeitig seine Kenntnisse in der Stempelschneidekunst zu erweitern.

Seine 1849 erfolgte Efablicenur in Berlin, bestimmt urch ehrenvolle Aufträge der Stantsdruckerei und der Akademie der Wissenschaften etc., selzte ihn in den Stand, rüsig vorwärts zu schreiten. Die Gieserere erfreut sich hette noch des besten Rufes, da alle ihre Erzeugnisse gediegen sind, und zu den besten gehören, welche Deutschland in dieser Brunche hervorbrüngt. Wir erimiern nur an die beiden Kollektionen von schänen und auwendbaren Einfassungen, welche Theinhardt in letzler Zeit sehul, ferner an seine gediegenen Brodschriften. Brudschriften vor Allem au seine klassischen Schriften.

Über den Verlauf des Festes berichten wir folgendes: Am frühen Morgen von seinem Arbeiterpersonal in dem durch Blumen und Guirlanden

Im Mittelalter, als die Braderschaftskorporationen entstanden, wählten hin die Hriefschreiber, die Barkbinder, die Pergamentmacher etc. als ihren Patron. Warum? Beises ist nicht genan festanstellen. Mag dem sein wie ihm wolfe, nach Erfindung der Bachdirick-frunst stellten sich auch die französischen Typographen als Nachfolger der Copisten unter den Schutz dieses Heitigen.

In Paris waren sie gelialten, bei Strafe allen Prozessionen der Universität mit dem Banner von St. Johann-Porte-latin beizawohnen und an diesem Tage über Werkstätten zu schliessen bei Strafe der Konfiskation von Allem, was sich darin vorfant, sowie einer willkürlichen Geldstrafe.

Die Feier dieses Tages hat sich noch in vielen grossen Städten Frankreichs, auch in Paris, erhalten.

Das Faksimile eines alten Holzschnittes. St. Johann-Porte-latine darstellend, aus der Sammlung des Herrn Alkan auné in Paris ist in der gleichen Nunmer der «Imprimerie» abgedruckt.

Die Wahl des St. Johann Haptist (24. Juni) als Patron der deutschen Buchdrucker ist vielleicht rationeller, da dieser der Patron Gutenbergs selbst war. Am 24. Juni finden in der Regel Bankett und gesellige Vereinigungen statt. geschmückten Geschäftslokal empfangen, wurde dem Jubilar vom Personal unter herzicher Ausprache ein prachtvoller silberner Pokal überreicht; Deputationen der anderen Giesereien folgten, Geschäftsfreunde sandlen unter anderen Ehrengeschenken eine in Sammet und Gold gebundene sehöne Adresse. Die typographische Geselbschaft in Leipzig ermannte ihn zu ihrem Ehrenmitgliebe. Bis zum späten Nachmittag wechselten Gratulationsbesuche, Briefe und Depeschen de, deren letzte mit den Worten schliesst; -Glückwunsch und Gruss dem Jubilar, — Dem Millionen noch von Bättlern, — Bedruckt mit seinen schänen Lettern, — Erselmen mögen Jahr um Jahr-.

Möge es dem verchrien Jubilar vergönnt sein, noch lange im Dienste unserer Kunst zu wirken.

#### 2. J. C. C. Bruns in Minden.

Mit I. Januar d. J. beging der gegenwärtige Cheder Buchdruckereilirans J. C. C. Braus in Minden in Westfalen das 50 jährige Jubilänn des Bestehens derselben. Der Gründer dieser Firma, Herr Johann Olizindande bestehens berügender der Schrieben Christian Consultation Consultation of Dizindande Heraus Warde am 10. Mai 1890 zu Hamnover geboren und erbernte in der Pockwützschen Olizin daseblat die Buchdruckerkunts. Nach beendeter Lehrzeit trat er in die Müllersebe Offizin in Minden, die er später als Faktor leitete, bis er 1833 im Verschaftlich und die er später als Faktor leitete, bis er 1833 im Verschaftlich und die Schreiben int dem Buchtänder Ferd. Essmann die Bösendahlsche Buch- und Steindruckerei kaufte und dieselbe am 1. Januar 1834 übernalm. Mit diesem Kauf gingen zugleich die kontraktlichen Bechte des Drucks des Amtsblattes mit des Anzeigers, sowie die Arbeiten für das käugel. Generalpostamt in Juren Besitz über.

Das Kompagniegeschäft mit Essmann löste sich 1841 wieder auf und Bruns wurde alleiniger Inhaber.

Bis 1844 hatte sich das Geschäft so erweitert, dass neben den vorhandenen Handpressen eine Schnellpresse unfgestellt werdte musste, der 1852 eine zweite folgte. 1851 gründete Bruns sen, die Patriofische Zeitung, wiedehe jedoch 1858 zu erscheinen aufhörte) und 1856 das «Kreisblutt für Musten und Labbecke». Nachdem 1856 die Druckerei um eine dritte Schnellpresse vermehrt worden, nahm Frums seinen 1823 geborenen ältesten Sohn Karl Julius Bruns als Teilbaher auf. Unter dieser streisamen jungen Kraft und infolge der vermehrten Arbeiten für die Post-und Telegraphennastlate wurde eine vierte Schnellpresse und mit dieser auch eine Dampfmaschine von 5 Pferdekräften nötzt.

Einen schweren Verlust erlitt der nun schon bejahrte Conrad Bruns durch den 1871 erfolgten Tod seines Sohnes Karl; als einzige Hoffmung blieb ihm sein jüngster Sohn Gustar Bruns, der sich ebenfalls der Buchdruckerei gewidmet hatte. Auch unter diesem hob sich das Geschäft immer mehr, so dass bis zum Spätjahr 1878 fünf Buchdruck- und eine Steindruckschnellbresse im Gange waren.

Am 8, September 1877 endete ein sanfter Tod das Bätige Leben des bei seinen Mitbürgern in hoher Achtung und Ausehen stehenden Begründers.

Auf der vorhandenen soliden Grundlage fortbauend, wurden Seitens des Herrn Gistav Bruns zweckmässige technische Vervollkommungen und bauliche Erweiterungen vorgenommen, n. a. ein Gasmotor zu aucht Pferdekräften aufgestellt und der Bau eines neuen Lagerhausses vorgenommen. Während der letzten Jahre richtete Herr Bruns sein Augenmerk insbesondere auf die Ausdehung des Verlags, der denn auch eine stattliche Reihe von Werken namhafter Autoren und Künstler aufzaweisen hat. Aber auch in Bezug auf die technische Ausstattung seiner Druckerei blieb er nicht länter den Ausprächen der Neuzeit zurück. Er liess z. B. sämtliche Schriften umgessen und die füngsten Noxilaten darin aufachmen.

Gegenwärtig arbeitet die Brunssche Druckerei und Buchbundlung mit find Buchdruck und einer Steindruckschnellpresse, einer Tiegeldruckmaschine, drei Buchdruck- und zwei Steindruckhandpressen, nebst einer Anzahl Hilfsmaschiner. Das Gesantpersonal der verschiedenen Geschäftszweige besteht aus 55 mänülichen und 18 weblichen Arbeitern.

Zur Erimerung an den festlichen Tag spendete Herr Bruns 3000 M. zum Zweek der Errichtung einer Kranken- und Unterstützungskasse, auch erschien ein hichst elegant und gediegen ausgeelattetes Gedenkblatt mit dem Partriat des jetzigen und denen der früheren Inhaber der Offizin, wie einer Ansieht des Geschäftshausses. Mag die alte, renounnierte Firma auch ferner blinken und gedeilten.

#### 3. A. Isermann in Hamburg.

Am I. Januar felorte Horr A. Isermoom in Hamburg, ansser seiner Thätigkeit als Buchdrucker anch als Herausgeber der Zeitschrift stättlegraphia, in weiterem Kreise rühmlichst bekandt, sein 25 jähriges Pruzgiaspinhätum. A. Isermann ist einer von dengenigen Faedgenossen, welche mit ganzer Liebe au unserem Beruf hängen und ist er deslahb anch heute under, wie in jungen Tagen bereit, mit seinem Isewährten Bat und seiner Hülfe da einzutreten, wosolche von ihm erbeten werden.

Auch dem Herausgeber des »Archiv» hat Herr A. Isermann von Anfaug ao zur Seite gestanden und gibt neuerdings wieder die «Encyklopädie der graph. Küuste" (Herausgeber Alexander Waldow) in den Artikeln über Stereotypie den Deweis, dass er unserer Kunst in nueigennütziger Weise zu dienen bereit ist. — Dauk dafür dem geehrten Manne. —

Ther den Verlauf dieses Jubilitums laben wir zu berichten: Am Jubilitumsungen sandte ein alter inzwischen leider verstorlener Freund des Hauses eine selbstverfasste Widmung. Später kamen Deputationen der Typographischen Geselbschaft, sowie des Prinzipalvereins zu Hamburg; auch die freie Vereinigung hatte ihre Deputation abgesandt. Alsdann erschien Herr Emil Genzsch (Firma Geuzsch & Heyse) in Begleitung seines Kompagnon Carl Lensch und überreichte dem Jubilar eine prachtvolle Schreibmappe mit den Buchdruckeremblemen.

Am Abend des Jubeltages versammelten sich die Augelförigen der Familie, darunter der bejahrte Vater des Jubilars, im Hause des Berrn Isermann zu fröldichen Beisaunmensein, so den Festtag in würdiger Weise absohliessend,

#### 4. Hermann Neubürger in Dessau.

Wie wir soeben noch erfahren, feiert am 4. Febr. Her und Nerbürger in Desau seus 50 jühriges Prinzipalsjabilänm. Nenbürger ist einer von den wenigen Buchderberuckern, insbesondere von den wenigen Buchderkern der vierzig und füniziger Jahre unseres Jahrhunderts, welche den Trieb hatten, neben ihrer angestrengten geschäftlichen Thätigkeit noch durch Wort und Schrift für das Gedehen und die Fortentwickelung miserer Kunst und ihrer Angehörigen zu wirken. Eine Anzahl Werke, darunter Handbischer, eine Encyklopädie etc. etc. zeigen von dem Fleiss und der Intelliguer. Neubürgers. Darum Ehre und Dank dem Jubilär, der sieh solche Verdienste um unseren Bernf erworben lat.

#### Farbenproben

von Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, Hannover.

par hieds eleganten Band mit zahlreichen Earlemproben hat obe genannte Firma an ihre zahlreichen Kunden versandt. Es ist dies wieder eine Musterleistung der Hofbuchdruckerei von Geital Zinecke, die ja bekanntlich im Farbendruck Vorzügliches leistet. Auzuerkeinen ist an dieser Probe insbesondere, dass die Fabrikanten durch Benutzung erzeichstenen Druckplatten für die vielen Farben eine gewisse Abwechselung in die Samulung bruchten, derselben also das Einformige benahmen, was andere derartige Samulungen zeigen. Über den Wert der Farben genamter Firma haben wir um sehon so oft in lobender und anerkeimender Weise ausgesprochen. dass es wähl keiner besonderen Aupresian bedarf.

#### Satz und Druck der Probenblätter.

Int Cist die Kopie eines von der Schriftgiessers 2016 Wissert versaulten Reisenvisses, welches nussechlieselich aus Schriften und Einfassungen dieser Frima zusammengesetzt wurde. Wir machen besonders auf die originellen golischen Kopfleisten aufmerksam, welche hier zur Verwendung kamen. An Farben verwendeten wir: chamio i ron, gemischt aus biellen Chrongelb, Weiss und einer Kleinigkeit Karmin; grünlicher Ton, gemischt aus biellen Scieleugrün und Weiss: Gold, gedruckl in gewöhnlicher Weise, ferner Photographiebraun, Purpunkack und Schwarz.

Blatt E enthält eine Anzahl Köpfe für Mitteilungszettel. Beispiel I dieser Köpfe ist ausschliesslich aus Material der Schriftgiesserei Flüssch gebildet und zwar zur Hamptsache aus der selönen und eleganten - Ankten Kanzti- dieser Frina, die nul Beetl als eines der gediegensten und besten Erzeugnisse der Neuzeit bezeichnet werden kann. Wir finden diese Schrift ferner in den Beispielen Nu. 2 und 3 ungewendet. Auf die originelle Vignette im Beispiel I machen wir besonders aufmerksam; dieselbe ist für alle Arten von Firmenköple sehr verwendbar. Zwei weitere derartige Vignetten genannter Firma werden wir demnichts zur Anwendung bringen.

In Beispiel 2 wurde ein Versal B aus der schöften \*Reuisismeckantele: von Hons & Junge mit einer Kanzlei von Baner & Co. zusammen verwendel. In diesem Beispiel fand ferner die schine und beliebte Woelluersche "Heunissmegebische (Alexander etc.), die originelle "Gotland" von Emil Berger (Buchdruckerei) und die höchst gefüllige "Gutenbergoptischvon Buner & Co. (Leipzig) Verwendung. Die Kopflünie vist Reberg.

Für Beispiel 3 gab ein Muster des Herrn Thiel in Kralzan die blee. Auch in diesem Beispiel zeigt sich die \*Remissunergotisch\* von Worltmer teinhard, Anferigung) mit selcionen \*Allgodischen Initiatiens von Groman blichts vorfeilhalt, deness die bereits erwähnte \*Anlike Kanzlei\* (Mittellung, Tuttlingen etc.) und die \*Mediacent Scheinskehrijf\* (Tuttlingen, Herrn) von \*Flinsch. Die Ornamente in Beispiel 2 wurden der \*Plinschschen, in Beispiel 3 der Bergerschen Kollektion enthommen.

Vorstehende speziellere Angaben machen eine besondere Aufführung der Bezugsquellen überflüssig.

#### Schriftprobenschau.

Berün figiesserei von Tronitzsch & Sohn in Berün legt unserem hemigen Heft ein Deppel-blatt Proben von Rechunges- Preiskurant-, Mend-und sonstigen Vignetten in reicher Auswahl bei: wir eunfehlen dasselle der Benehmug meserer Leser, bemerkend, dass diese Originulerzengnisse durch Einzugung in das Musterregister geschiltzt worden sind.

Lem Blatt seböner Imitalen legt Otto Weisert in Stuttgart bei. Gefällige Zeichnung und höchst exakter Schutt zeichnen diese Imitalen lans.

#### Neujahrskarten- und Kalenderschau.

Ci Gleggulieit des Jahreswechesls sind uns von so vielen unserer werten Freunde und Genner flückwünsche in Form prachtvoller Graulationskarten zugegangen, dass er uns unmöglich war, dieselben alle emzeln zu erweidern. Wir übernutieth eisstalt auf diesem Wege alten freundlichen Einsendern unseren herzlichen Dank für diese Aufnerfassmelte und wünschen hinen, wie allen unseren geehten Abonneuten und Geschäftsfreunden, em recht geseguteten zueus Jahr. —

So gern wir nun auch inneren Lesern eine Beschrechung von allem dem Schönen geben michelen, was uns in Form von Gratulationskarten, -Grkularen, we Kalendern und sonstigen Arbeiten zuging, so St dies doch hei der grossen Auzahl Dessen, was wir erliichten, geradezu unmöglicht Wir widnben zu wird Raum dazu brauchen und den Zweck, ein verstämliches likil gefer entzelnen dieser Prachtarheiten zu geben, doch nicht erreichen.

Wir beschräuken uns daher, nur die jenigen Offizinen zu nennen, welche besonders Herrorragendes leisteten,

1. Gratulationskarten und -Cirkulare. Karl Kocpsel, Berlin; Komposition höchst originell. Wahl der Farben, deren 6 angewendet, eine höchst dezenje und geschmackvolle; Druckausführung vorzüglich. Otto Weisert, Schriftgiesseret und Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei, Stuttgart; Cirkulare, gedruckt für beide Firmen in der zuletzt genaunten Offizig von Weisertschen Einfassungen und Schriften. Satz- und Bruckausführung höchst geschmackvoll und gediegen. Die Weiserlsche Einfassung besonderer Erwähnung wert. Ludwig & Mayer, Schriftgiesserei Frankfurt a. M.; Karle, gedruckt von Lectileder & Ohrtmann daselbst. Ausführung in matten Farben, Gold, Rotbraun und Schwarz sehr geschmackvoll, Bachem Köln; einfach, doch sehr gefätlig. C. Rüger, Messinglimenfabrik, Leipzig: Drucker nicht genannt. Ausführung bezüglich des Satzes. Druckes und der Wahl der Farben sehr anerkennenswert. Jos. Schmitz (Faktor der Laaschen Buchdruckereij, Hildesheim, B. Schwendimann, Solothurn, Bermann Poppelbaum (Schriftgiesserei B. Krehs Nachfolger). Frankfurt a. M., gleichfalls vorzüglieb. L. Moeker, Köln: einfach gediegen; Golddruck besonders schön, E. Mühlthaler. München; sehr gefällig, Schriften rein Gotisch, Einfassung and Vignette in Farbe etwas matt. Wilhelm Woellmer, Schriftgiesserei, Berlin; Drucker Gebt, Grunert daselbst, Text in rein gotischem Stil. Einfassung und gesamte Satzund Druckausführung höchst gefällig.

2. Kalender. a. Wandkalender. Gebr. Grunert. Berlin; peinlich saubere und exakte Ausführung, Wahl der Farben tiöchst reschmackvoll. Otto Elsner, Berlin: verdient ganz das gleiche Lob. Arrangement originelt. Wahl der Farben überraschend schön. Diese beiden Berhner Kalender sind wirkliche Musterarbeiten. E. Mühlthater, München; schön gezeichneter Italimen mit atlegorischen Figuren. Ausführung in Farbendruck von 9 zinkographischen Ituchdruckplatten vorzüglich und beweisend, dass der Huchdruck mit Bilfe der Zunkographie dem Steindruck wirksam entgegengutreten vermag. Friedrich Jasper, Wien; wie immer. emfach gediegene Ausführung in sechsfachem Ton- und Farbendruck. Ignaz Fuchs in Prag (siehe auch am Schluss); desgleichen. Gebr. Jänecke, Hannover: Ausführung in Buch- und Steindruck gefällig; praktisch, weil auf der Rückseite mit wichtigen Komptoirnotizen bedruckt. Karl Waltan in Mainz: Ausführung im alten Stil wie immer seitens dieser Firma einfach und gediegen. Otto Bachmann in Saulgau; originelle Komposition, gut ausgeführte Anwendung des Chaosdruckes zur Emrahmung. De Brakke Grond, Amsterdam: böchst originelle Komposition, ganz abweichend von der gebräuchlichen Ausführung; durchaus gediegene Arbeit. R. v. Waldheim, Wien; zwei Kalender. Der eine mitalienischer Remaissance von Prof. J. Storch entworfen, präsentiert sich in seiner einfach gediegenen Ansführung in Schwarz mit rotem Eindruck der Feste etc. in überraschend schöner Weise. Der zweite, dessen ausprechende humoristische und graziöse Zeichnung in mattem Farbemlruck ausgeführt worden, gibt gleichfalls emen Beweis für die vollendete Arbeitsweise der Waldheimschen Austalt. DuMont-Schauberg, Köln; dieser Katender gibt den besten Beweis, dass die von der renommierten Firma soeben erst begründete hthogr. Austalt, welche die Umratunung des Kalenders ansführte, auf der Höbe der Zeit steht. Gesamtausführung vorzüglich

b. Netiz- und Taschenkalender. Bonz Erbeu. Stutgart: wie der verjährige, so ist auch der Kalender für 1884 ein kleines Biesterslück eleganden mit gediegenen Satzes und Drackes. W. Dragufin. Lapiegiz, Ausführung im alten Stil, gediegen, wie alle Arbeiten der Offizin. Kart Wallam, Mainz, Stotzkehueder in gr. Quart um alten Stil. Ausführung vorzüglich. Umsehlag in brokatartgem Bronzedruck bliebst nobel um derignell. J. P. Bachem, Köln; einfache Amsslattung, doch gediegene Amsführung des Satzes und Druckes.

2. Nondige Druekstuckten gingen uns zu von den Herren Friese & Fuhrmann im Magdelenz. Die erhaltene Sannalung enthält Arbeiten aller Art, deren Ausführung unsere volle Bewunderung erregt und denen wir die bleichet Amerkennung zollen mitssen. So viel des Schönen und Gediegenen faben wir lange nieldt beissammen geselen und sind daher den neg genautten Herren berdieht dankbar, uns mit soliden Arbeiten beschienkt zu haben.

Auch Herr Olto Bachmann in Saulgan hat uns eine reiche Sammlung von Arbeiten zugehen lassen. Diese heweisen wieder, dass Herr Bachmann, wie wir schon off lobend eewähuten, meht nur den Willen, sondern auch das Kümen hat, gute und geschmackvolle Arbeit zu liefern.

Mit besondere Auerkennung miestien wir auch der Leistungen der Offizin von Ignaz Fuebs in Prag und deren Accidenzsetzer, Herrn Emanuel Lamberg, gedenken. Es sind Arbeiten von hervorragender Hedeutung; insbesondere erregt eine zum Ball der Prager Typographen gedruckte Karte unser h\u00f6chat Bewunderung. Endheh haben wir noch der Schriftprobe (dritte Folgo) der Legfelischen Huchdruckerei in Solothura zu gedenken. Wir finden durm das beste Material der Neuzeit in gefälliger Zusammenstellung und gediegener Druckausführung.

Es sei hiermit ausdrücklich bemerkt, dass, wenn wir uns erlaulden bei Erwähnung der einzelnen Arbeiten kurze kritische Bemerkungen beizufügen, dies zumeist auf ausdrücklichen Wunsch der Einsender gesetzehen ist, deuen vergebenst dufür danken, dass sie Wert auf unser Urteil leuen.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

- + . Handlach der Geschichte der Buchleuckerkunst von Karl B. Larrk. Zweiter Teil, 1751-1882. XIV und 493 S. gr. S. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. - Ther den ersten Teil des Lorckschen Werkes haben wir uns schon bei seinem Erscheinen (XIX. Band, S. 117 ff. des Archiv) des Weiteren auszesprochen und können, nachdem uns das Gauze vorliegt, nur noch hinzufügen, dass der Herr Verfasser das sich gesteckte Ziel, ein geschichtliches Handbuch der Buchdruckerkunst zu schreiben, in seinem vollen finfance erreicht hat. Dass die Ausurheitung dieses Teils bedeutend grössere Schwierigkeiten gehoten als der erste. ist leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass der zu behandelade Gegenstand die teils nicht weit hinter uns liegende. teils gegenwärtige, den Fachmännern näher bekannte Periode betrifft, in der viele dersetben in mehr oder minder bervorragender Weise mitgewirkt haben und sich ihre eigenen Ausschten und Urteile über die seitdem vorgegangenen Wandlungen und Leistungen auf dem typographischen Gebiete gehildet haben. Rei der enorm grossen Beichhaltigkeit und Vielseitigkeit des vorliegenden Stoffes war es keine geringe Aufgabe, die für ein geschichtliches tlautbuch gezogene Grenze des zu Hesprechenden innezuhalten und sich nirgends tendenziösen Hervorhebens oder Weglassens schuldig zu machen, das Unbedeutende zu beseitigen und das zurückbleibende Wertvolle einigermassen in ein geschlossenes und übersichtliches System zu bringen. Thatsächlich hat er diese Aufgabe in einer Weise gelöst, dass der dem Fach angehörende Leser, der über Einzelnes vielleicht besser unterrichtet sein kann, als der Verlasser, dennoch nicht geneigt sein dürfte, ein absprechendes Urteil zu fällen. Dieser um über ein Drittel umfänglichere Teil zerfällt in eine Einleitung: Das Licht und die Chemie als Fünlerer der Typographies, drei Hauptabschnitte und 16 Kapitel, in welchen die Entwickelung der Buchdruckerkunst, der Schriftgiesseret, des Maschmenwesens und des Buchgewerbes nach Ländergruppen in logischer Aufeinanderfolge besprochen werden, und in ein Sachregister. Der stilvollen Druckansstattung seitens der Drugulinschen Offizin haben wir bei Besprechung des ersten Teils die gebührende Anerkennung gezolit

— Von dem Prachtwerke - Der Gemmentenschutzt - Verlag un dafüs Hollman in Stuffgartt, welches wir gelom wiederholt bloede erwähnt Inden, legen nun die vierte bis arbte Leferung vor. In vortrefflicher fratenprachtigter Wedergabe fünden wir hier eine Ausserst reichbaltige und ledrreiche Barsellung omanenhalter Kumstwerke zur Anschauung gebracht, welche den indischen, persiechen, arabischen, maurischen, fürsteren, keltieben, byzantinischen etc. Silt charakterisieren, für Fülle und die sacheveisländige Auswalt des gebotienen danken als dem die heitigen Bedürftinissen des Kunstig werkes.

- Schulatlas von C. Dierke und E. Guebler, Brannschweig, George Westermanu, Vou diesem Schulatlas erhielten wir durch die Güte unseres geschätzten Mitarbeiters, Herrn M. Wunder, eine Probelieferung zur Ansicht. Wenngleich die Namen des Verlegers und der Herausgeber uns erwarten liessen, dass wir hier ein gediegenes Erzeugnis dentschen Fleisses und dentscher Geschicklichkeit vor uns haben würden, so wurden unsere Erwartungen bei näherer Durchsicht doch weit übertroffen, deun die einzelnen Karten des Heftes präsentieren sich bezüglich der Schärfe und Reinbeit der Hauptplatten, der schönen, weichen Abjönung der Farbenplatten, wie bezüglich des reinen, schönen und effektvollen Druckes in einer Vollendung, wie man solche wenigstens an einem Schulatlas nicht gewöhnt ist. Wir gratelieren der Verlagshandlung zu diesem Unternehmen nod bezweifeln nicht, dass dasselbe überall die verdiente Anerkennung linden wird.

- Brockhaus' Konversations-Lecikon gelangte in der neuen, dreizehnlen Auflage, die das altberühmte Werk bekauntlich auch durch eine grosse Menge von Abbildungen-Karten und andern Illustrationen bereichert, bis zum 90. Hefte und hat damit den sechsten Band (Elektrizität - Forckenbeck) zu Ende geführt. In der vortgen Auflage enthielt der sechste Band nur 2022 Artikel: in der gegenwärtigen stiez deren Zahl auf 5212. Diese so bedeutende Vermehrung der Stichwörter schliesst einen doppelten Vorzug in sieh: es erhellt durans, erstens, welche Masse von neuanfeenommenem Stoff verarbeitet wurde, und zweitens, dass die Redaktion mit bestem Erfolge bestrebt ist, das «Konversations-Levikun» immer mehr zu einem möglichst bequemen und rasche Auskunft bietenden Nachschlagewerk zu gestalten. So sind den Worten Elektrizität. Elektrisch und ihren Zusammensetzungen nicht weuiger als 50 Artikel gewirlmet, die 84 nut zahlreichen Figuren illustrierte Spalten einnehmen. Dazu gesellt sich als dritter Vorzug, die Wirksamkeit der beiden andern wesentlich unterstützend, die prägnante Darstellungsweise, mit der selbst die schwierigsten Materien behandelt sind Der reiche Illustrationenschatz des Bandes besteht in 24Tafeln mit bildlichen Darstellungen, welche diesmal zum grössten Teil den technischen und naturwissenschaftlichen Gebielen angehören. 8 Karten in Carbendruck und 165 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vom deutschen Volke wird »Brockhaus' Konversations-Lexikons seil fast einem Jahrhundert als upentbehrlicher Bestandteil ieder Hausbihliebek geschätzt. Doch auch bei fremden Nationen findet das Werk verdiente Würdigung.

— Mit der letzten Nummer des vergangenen Jahres vollendete auch das "Börsenblatt f\u00fcr den Deutschen Buchhandel mit die mit ihm verwandten Gesch\u00e4ltszweige- som funfzigetes Jahr. Es ist allzeit en Spiegel des \u00f6ffentlichen Lebens un Buchhaudel gewesen und hat sich nicht minder rugleich als em Harontert des allgemeintes buchhäufelerschen Goschäftsstandes erwissen. Als Festgabe für seine Leser hat das gedachte Organ eine in Bruck und Ausstattung photographisch getreue Kopie der ersten Nummer des Jahres 1843 berausgegeben. Urbigens dökumeinter sich beim Vergleich des damuligen Biseenübaltes mit dem betuijen ein recellich kemessenen Silva konservaritver feistest, der meht sogar im Inhalte mit Gebankengange der leitenden Artikel von damuls und jetzt sich geltend nacht.

#### Leipziger Ostermessausstellung 1884.

Die Mängel, welche dem baber für die Ausstellung beutrien Löda, der Buchlandterbisse ablufen, und namestlich der für eine erweiterte Ausstellung mazoriechende Raum desselben lat zu der Wahl einer dem Zweiche besser entsprechenden Stätte Aultass gebeben. Eine soliche bot sich in der usend-bauten Ausstellungspahlel des Kystalijalastes und vollauf Batun eine Verhandten dem Anforderungen genügt und vollauf Batun der Verhandten der Verhan

Hredurch wird es nöglich, prekisse Beschrähkungen, seiche für die letzte Ausstellung anferlegt werden umsten, für die Folge aufzuheben. — Alles Das, was speziell den Bachabaude betrifft übergehen wir Iner, da die Organe des Bachabandels penigend durüber informiert baben. Degene Bachabandels genigend durüber informiert baben. Degene berichten, welche von dem Verwaltungsunssehmsse bezigheb der Ibeteilung der Bachabandese und skeinligissers er-lassen worden sind. Die Bekanntmachung enthält darüber öbgenesse Sie Buck- und Votendereberrein werden erwield, Probebegen der von üben bergestellten oler bei ihnen im Druck befindlichen Werke, firbeldätter Jimsehäge, Prospekte. Zärkulter und aller Art Accidenzien fest im Mappen gebnuden aussenstellen.

In gleicher Weise sind die Proben der graßlischen Erpoduktionsverfahren, als Holchschutt, Liftongspilor, Bundtruck, Stabl- und Kupferdith, Lichtdruck, Bluttgareier etc. im Mappen zu vereuigen, soller nicht das Pomant, die vergleichende Übersieht oder die künstlerische Ausführung als Auffährung oder Aufstelbung in Balmen, Kästes etc. würschenwert macht oder bedaugt, soler die Ausstellungsobsekte in Platten und derel, bestehen.

Die Papierfabritzer sind eingeladen, Probebogen ihrer Fabrikate in Kästen und Mappen einzuschicken, und zwaausser den speziell für den Druck bestimmten Waaren auch Proben ihrer feinern und Laxinsartikel in den Eaveloppen, in welchen sie auf den Markt gebracht werden.

Die Schriftgiessereien wollen ausser den Probedrucken ihrer Novitäten von Schriften und Druckzierraten auch Proben ihres Materials. Platten, Typen u. dergl. zur Ausstellung brungen.

Die rege Beteiligung des Auslaudes, welche für die Ausstellung zu erwarten ist, macht es wänschenswort, dass der Verlagsbatchhandel und die beleitigten Industrien Beatschlands durch besonders gute Vorbereitung und reiehe Beschiekung die Kraft und Leistungsfälugkeit dokumentieren, welche sie settes auf ühren Gebiete bewiesen haben.

Die Ausstellung findet in den Tagen vom 10-21. Mai im Krystallpalaste zu Leipzig statt. Termin der Einsendung der Ausstellungsobiekte (Anneldung bis 19. April) ist der 1. Mai. « Bezüglich des bei dieser Gelegenheit herauszugebenden Kataloges sagt die Bekanntmachnug folgendes:

Der Katalog soll in Format und Ausstattung einer Luruspublikation erscheinen und in einer beizufügenden zweiten Abteilung Raum gewähren für

geschiftliche Anzeigen, die dazu dienen sollen, das immertin nur unvollkommene Bild. welches die Ausstellung selbst von dem Geschäftsbetriebe jeder einzelnen Firma bietet, in geeigneter Weise zu ergänzen und zu vervollständigen.

Diese Auzeigen haben die beteiligten Aussteller auf eigene Kosten nach Massgabe der folgenden Normativbestimmungen herzustellen:

- 1. Das Format des Papiers ist 30 cm hoch, 22 breit.
- 2. Das Format der Kolumne ist 24 cm boch, 17 breit.
- 3. Am Kopf jeder Auzeige ist anzugeben:
  - a. die Firma des Druckers der Anzeige. b. die Firma der Fabrik, welche das Papier gefertigt hat.
  - die Firma der Schriftgiesserei, deren Typen verwendet sind,
  - d. die Firma, welche die verwendete Bruckfarbe geliefert hat,
- c. (eventuell) die Namen der K\u00fcnstler und technischen Austalten, welche an der Herstellung etwaiger zur Verwendung gekommener Illustrationen beteiligt gewesen sind.
- 4. Nach diesen Augaben folgt die durch den Satz besonders hervorzubehende Firma des Verlegers, bet. bei einer Kullektvanzeige – der Verleger, von deuen die Anzeige ausgeht. Benzufügen ist der Firma der Name des Inhabers der Firma und deren Gründungsjahr, eventuell auch eine Benzerkung über die Verlagsrichlung, bez, die besondere Eigenfündlichkeit des Geschäftsbetriebes. Zu der besondere Eigenfündlichkeit des Geschäftsbetriebes. Zu der deutlicheren Vernuschaufehung des Schemas werden wir enuige Prodektommen unt füngertern. Lest setzen und

drucken lassen muljedem Interessenten auf Winselz zustellen. Abgesehen von einzelnen Kousthättere, die ab Probelestungen des Zeichners, reproduzierenden Künstlers mul Kunstlenkers bei Einhaltung des vorgeschriebenen Formates willkommen sind, können einzelme Bütter nicht zugelassen werden. Es mitssen mindestens 4 Seiten eines Viertelbugens zusammen gedruckt werden, wesähle se zweckmässig ist,

dass sich gegebenen Falles mehrere Aussteller eines Wohnorts zu einer Kollekticanzeige auf 1/4, 1/2 oder 1/1 ltogen vereinigen.

Da sämtliche Auzeigen fortlaufende Seitenzahlen nach Massgabe der erfolgten Anmeldung erhalten sollen, ist es erforderlich, dass uns ron jeder Anzeig vor dem Brusk ein Binstendizug eingesculet wird, welchen wir mit den betreffenden Soltenzahlen versehen werden.

An die Zahl der angemeldeten Seiten ist jeder Aussteller gebunden, kann sie also späterhin weder vermehren noch verringern.

Die Anmeldung hat möglichst buld bei unserm Schriftführer, Herrn Felix Liebeskind (Firma A. G. Liebeskind)

tuner, term reux Liebesking (rithia A. G. Liebesking) Leipzig, zu erfolgen, spätestens aber für die auszustellenden Gegenstände (deren jeder behufs der Katalogisierung auf einem besonderen Zeitel zu

verzeichnen ist) bis zum 19. April 1884. für die Abteilung der Anzeigen bis zum 1. Februar 1884. Die Ablieferung der letzeren hat vor dem 1. April an

unsern Herru Schriftführer zu geschehen. Wir bemerken noch, dass die Auflage des Katalogs auf 3000 Exemplare festgesetzt ist, dass in dem eigentlichen Kutaloge bei dem Namen des Ausstellers auf die Seitenzahl seiner Anzeige hingewiesen und am Schluss ein Register der Anzeigen augefügt wird.

Firmen, welche nicht ausstellen, haben keinen Auspruch na Beuntzung des Auzeigeteils, können aber auf ihren Anfrag hin mit Genehmigung des Ausschusses zugelassen werden. Eigentliche Inserate werden nicht aufgenommen-

#### Mannigfaltiges.

— † Jubilien, Am I. Januar d. J. fectel der in Löhan (Oberlausid: recheinende Schienische Positions des Autritt des hundertsten Jahrgangs, sowie das Journal für Bushenkerkonst. den Autritt des St. Jahrgangs.— Auf den 10. Januar dieses Jahres fiel der hundertste Gehurtstag des verstorbenen Herra Ins Junis-Nehmberg, Begünder der Erma DoMont-Schauberg (Kölnische Zeitung. Bei dieser Gelegenbeit überwies der jetzige Geschäftsunhaber Herr August Neven-Dalbont-Schauberg der Hauskranken- und Invalden, kässe ein Geschenk von 2000 Mark.— (Man sehe auch den Haupstrikle; Jubilieru.)

- † Gestorben. Am 12. Dezember in Leipzig Herr Ernst Richter, Faktor in der Buchdruckerei von Bernhard Tauchnitz. Der Verstorbene hatte diese Stellung vom ersten Tage der Begründung des Tauchnitzschen Geschäfts (t. Febr. 1837) über 41 Jahre inne und trat erst vor einiger Zeit in den Ruhestand. Während dieser langen Zeit batte er sich die Liebe und Achtung seines Prinzipals wie der Gehilfen in ansgedehntem Masse erworben. Auch war er vom König von Sarbsen durch Verleibung des Albrechtskreuzes ausgezeichnet worden. - Am 28. Dezember in Neustadt-Leipzig Herr Kommissionsrat Adolf Henze, Buch-, Stein- und Kunferdruckereibesitzer, Herausseber des «Illustrierten Anzeigers für Kontor und Bureaus« und Direktor des Zentralbureaus für gerichtliche Handschriftenvergleichung, 69 Jahre alt. --Am 29. Dezember in Leipzig der Buchdruckereibesitzer Herr August Bockseitz im 59. Lebensjahre. - Am 29. Dezember der Buchdruckereibesitzer und Verlagsbuchhändler Karl Hoffmann in Stuttgart im 82. Lebeusjahre. Neben vielen bedeutenden Verlagswerken war er auch der Gründer des illustrierten Wochen-Journals Buch der Welts, welches als Vorläufer der weltbekannten Hallbergerschen Unierhaltungsblätter zu betrachten ist. Eine Spezialität des Hoffmannschen Verlags waren illustrierte naturgeschichtliche

— In ersten Heft des Archiv berichteten wir über Monogrammplatten für Prägedruck, fabriziert von Bust & Co. in Wien, und sprachen unser Beleinken gegen die Haltbarkeit dieser aus Hartschriftmetall bergestellten Platten aus. Genannte Firma hat unser Bedenken als berechtigt befunden und fertigt die Platten nur aus Stahlguss oder Brouze an.

— Herr M. Albert in Frankenthal ersucht uns, unseren Lesern zu erklären, dass unser Bedenken bestplicht der Nüsse an seinem neuen Schlieszeug (s. 1. Heft, Spaller 1874) unbegründet seit. Ein Ausbrechen des scharfen Gewindes könne nicht vorkommen, da dasselbe ein Rungewinde sei. Herr Albert hat sich infolge unserer Besprechung veranlasst, geschen, die uns gesanden Probestege zurücksurerlangen. Da wir unn meht im der Lape sind, dieselben daueren in Gebrauch nehmen und prüffen zu können, so müssen wir es geaanntem Herrn überlassen, für die Richtigkeit seiner Behauptung einzustehen. Wenn Herr Albert ausserdem in seiner Zusebrift behauptet, sein Steg brauche nicht mehr Platz wie aucher, so unitsen wir dem widersprechen. Sein kleiner Steg braucht bei voller Spannung 38 mm, ein kleiner Steg. System Marioni nur 28, ein Hempelscher grosser nur 28, ein kleiner nur 18 mm, und so ist es mit allen übrigen neueren Schleissappratien.

— Die Berren Knoer & Herth im Manchen, rähmlichstehant durch die shlvolle Ausfährung ihrer Bracksrheiten, lathen im Blause Färbergraben Nr. 24 (Aquarium) I. Stock cinc typgraphische Amstellung von Erzeugnissen der eigenen Öffzin, nie want, von Bach- und Blustatunschenken, Bucheinblaiden etc. aus dem 154—18. Jahrhundert errichtet. Der Einfutt ist dir Jedermann frei.

— Am 17. Dezember warde in Moskan, Petersburg und Lemberg das Solishting- Judisima der Engishtung der Buchdruckerei in Russland durch den Moskaner Müsel. Izem Petertung effectet. In Moskan unterbe besellussen, dem ersten russaciene Buchdrucker ein Denkmal zu setzen, zu welchem Zeecke bereise ein Kapiat von 11 000 Rübeln gezischnet wurde, während bei der Petersburger Judislimmsfeit besellussen wurde, die Leiche des vor 300 Jahren in Lemberg verstorhenen und daselbst bestättleren Inach Ro-beau nach Moskau zu überführen. Die desberätiglichten Schrifte nach Moskau zu überführen. Die desberätiglichten Schrifte bereits eingeleitet, und die Petersburgskija Wiedomostie melden. Füllighet Satliffunden.

- Em deutscher Verlagsbuchhändler in St. Petersburg will dort, da zwischen Russland und Deutschland eine Litterarkonvention nicht besteht. Nachdruck im Grossen treiben, und zwar nicht blos für Deutschland, sondern auch für den skaudinavischen Norden. Das Programm ist bereits versandt und enthält u. A. folgenden erbaulichen Passus: »Xur das Neueste auf dem Gelnete der deutschen Homaulitteratur, und zum Teil auch sniche Romane und Novellen, die in Deutschland noch unter der Presse, werden dem Publikum mit dieser Herausgabe geboten«, d. h. der Herausgeber will die in den Zeitungen erscheinenden Romane so schnell nachdrucken, dass sie der deutschen Buchansgabe zuvorkommen. Es sind zunächst vier Homane angekündigt worden: »Der Präsident» von K. E. Franzos, »Uhlenhaus» von Smelhagen, «Wer ist der Held« von Gr. Baudissin und »Xanthippe» von Manthner, die bei Subskription zu dem Gesamtpreise von 6 Rbl. 50 Kop. zu haben sind. während z. B. -Uhlenhauss allein, durch die Buchbandlungen bezogen, 6 Rbl. un Ladeupreis kostel. Weitere Serien werden in Aussicht gestellt und vermutlich, wenn der Herausgabe nicht sehr schnell von Seiten der Regierung Hindernisse in den Weg gelegt werden, recht bald folgen, Hoffentlich wird es noch möglich sein, einen Strich durch diese Bechnung zu machen.

— † Architektonisch Tigen. Das von der Glevelaud-Schriftgiesserse im Stalle Ubin berausgegebene Schriftproben-Journal «Typographic Gazette- bringt als besonders Novität eine Typogramitur zum Satz von Blauerfonten. Mit der verhältnismässig peringen Auzahl von 2 f. Typen von ein bis vier Gezon Kegelholte läsel sich eine mendliche Mannigaltugkeit von Blauserfontien im Fabriksif, zweis, dreisver- bis fundstektyr, in allen beleibigen Breisen, mit vorspringenden und erfollten Mittelfacaden, Gesimskarinsen, fersisten Fensisten und Ladenthüren in verschiedenen Formen und Grössen kombinieren, ja selbst der aus den Dampfschornscheinen aufstigende Bauch ist dieht überschen. Der grosse vorzug deser architektomschen Typen besteldt in den wenigen Slücken, sodass der Setzer schnell und leicht ein Haus im Fahrik- oder Verkaufgeschäftsstil aufführen kann, in die leeren Räme zwischen den Stockwerken und die Firma mit Schrift eingesetzt. Der Preis für die Serie dieser architektonischen Kombinationen ist mit Einschluss der den Hand der Trottoripataten abzeichnenden Schattentinien von Messing zu 5 Dellart Sic Gents (circa 34 Mark) angesetzt.

- Isauk Adams +, Amerikanische Blätter berichten den am 19. Juli v. J. erfolgten Tod des bekannten Hand- und Schnellpressen-Erfinders Isaak Adams. Er hatte das holie Alter von 91 Jahren erreicht. Geboren in Rochester (im Staat New-York, erlernte er in seinen jüngern Jahren die Möbeltischlerei, in welcher er es zu hoher Geschicklichkeit brachte. 1826 wandte er sich nach Boston, wo er in eine Maschinenwerkstätte trat und sich zum Maschinenbauer ausbildete. Hier fand er das Feld, auf welchem er seine augeborenen Fähigkeiten in vollem Masse entwickeln konnte. 1833 vervollkommnete er die seinen Namen tragende Krafthandpresse, welche noch bente in ihren wesentlichen Bestandteilen so konstruiert wird wie vor fünfzig Jahren. In Verbindung mit seinem Bruder Seth begann er in Boston selbständig den Pressenban mit bestem Erfolg, sodass er ein bedeutendes Vermögen erwarb. 1858 erfand er die Tiegeldruckschnellpresse, welche ihrer Zeit viel Außehen erreste und deren Bau später in das Eigendum der Firma Hoe & Ko. in New-York überging. In vorgerückten Jahren zog er sich ins Privatleben auf seinen Landsitz in Sandwich (Staat New-Hampshire) zurück, den er bis zu seinem Ende nicht verliess.

#### Besprechung der fremden Beilagen.

Der Firma Carl Schleicher & Schall in Düren logt uuserem lieutigen Helt eine im Rot auf sehwarzem Papier gedruckte lieutigen Helt eine hier sehönen weissen Loder-kortonspajiere bei. Wir machen uusene geehrten Leser auf diese Beilage ganz besonders aufmerksamt.

Emen Farbenpreiskurant veröffentlicht die Firma Carl brelow in Leipzig. Wir können die Farben dieses allen und renommerten Hanses unseren Lesern bestens empfehlen. Auf die dem 1. Heft ohne Angaben im Text und Inhalt

beigegebene Offerte der Firma W. Schieffer in Dären möchten wir die Aufmerksankeit unserer gechrien Leser noch nachträglich hinlenken. Es handelt sich hier um die japanesischen Paniere der Kaiserl. Manfaktur in Oil.

#### Briefkasten.

Zwij velfende Bischfinkertiberliere in N. bei L. Giyzein und Grüntine als beite Griperiu im gutter Lein at zummit gleichablichtet Zunammenstrung. G. L. rush mit dem Einsteler verleichablichtet Zunammenstrung. G. L. rush mit dem Einsteler verleichablichtet verleichtet bei Gründung einem zu zult, we millen und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Verpröden Schaffen und wir mit der Schaffen vertreichen. Verpröden Sie es den Schaffen der Gründung der Schaffen der Sch



## Nur ein ganz tüchtiger Accidenzsetzer,

der selbständig arbeiten und selbst komponieren kann, findet sofort dauernde Stelle. Offerten mit Zeichnungen und Muster sowie Gebaltsansprüchen besorgt sub Chiffre D. 3076 die Annoncen-Exped. von Rud. Mosse in Leipzig.

Lin tüchtiger Maschinenmeister auf Rotationsdruck wird von einem grossen Blatte gegen sehr günstige Bedingungen zu sofortigem Antritt gesucht. Offerten erbeten unter H. G. 85 an die Exped. des Archiv.

#### Für Schriftgiessereien.

Reisender für das Ausland, welcher Österreich, Italien, Belgien, Däuemark, Schweden-Norw bereitet, sechs Sprachen fliessend spricht, in den letzten zwei Jahren eine deutsche Giessere im ib esten Erfolgen im Anslande einführte, wünscht sich per 1. April cz. zu verkndern. Prima-Referenzen. Offerten unter A. W. 112 nimmt die Exped. des Archiv entgegen.

## Benjamin Krebs Nachfolger Schriftgiesserei



Frankfurt am Main.

Ganse Einrichtungen neuer Druckereien
nach französischem System steis vorrätig.
Proben jederzeit zu Dienaten.

## Ölgas-Russ

liefern in hochfeinen Qualitäten nach patentiertem Verfahren A. Biermann & Co., Halle a. S.

## Holztypen-

Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim.

■ Preiogekrönt: = Wien 1873. Kärnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880.

Goldese Nedzille Austredan 1883. Grösate Auswahl. Billigste Praise,

# J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Neueste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung.

## Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

### KADE & COMP.

Sorau N.-L. — Sänitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Präparate von **Press-Spähnen** (Glanzpappen) in allen Stärken u. Farben,

Muster stehen jederzeit zu Diensten. Referenz: Alexander Waldow, Leipzig.

#### Schirmers Cummiermaschine für Buchdrucker und Lithographen.

Preis bei 33 Cmtr. nutzbarer Fläche 52 M. 50 Pf. Verpsckung 3 Mark. Alle andern Formate werden auf Wunsch angefertigt. Genaue Gebrauchssoweisung steht zu Diensten.

Alexander Waldow, Leipzig.



PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE.

mungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte ich, besonders auf

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

#### Karl Krause, Leipzig empfiehlt seine

Kalander zum Satinieren von Papier. ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeil: tie nach dem Format.1 1250-1200 Blatt pro Stunde 4 mal satinirt Ersparung der Zinkblech Bessere Sattmage ale auf Walswerken.

Bediennug.

63

Zwel Madchen (Anlegeria and Ablemeria) rentices and

Geringere Herstellungskosten der Satinage. Nathirer Banm 2,65 × 2,50 mater.

Geringer Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referenzen erater Firmen n- und des Anslandes.

Meine Kalander eind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes weit Jahren im Gebrane und haben eich glänzend bewährt. Sie geben vorzügliche and regelmässige Satinage. Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten.

\* HOR HOR HOR CHOR HOR HOR HOR HOR HOR HOR HOR HOR HO

Flesche & Sabin, Berlin m. e. Glace, Chromo und Buntpapier fabrifi

fabrizieren als Sneziglitäten für Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Umdruckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Samtlide Sorten garantiert bruchfabig für fand- und Schnellpressenbruch Muster gratis und franko,

Buchdruckereien emplieldt

zu billigstem Preise

die Leimfabrik Bayreuth C. R. Müller.

Illustrierte Encyklopädie der graph, Künste Verlag v. Alexander Waldow, Leipzig. à Heft 80 Pf. In besiehen furth alle Bushkand nowie fürekt von Verlager.

Bis jetzt erschienen Heft 1-24

### Frey & Sening

LEIPZIG. Fabrik you

Ruch- und Steindruckfarben

Bunte Farben

in allen Nünneen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Teld Druckfarbe schwars, rot, blauviolet, rotviolet und blau. Bruckneshen and Preinlisten eratis and franks.

#### Die Schriftgiesserei . W. Assmann

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 9 fiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Zierschriften, Finfossungen etc. Ganze ckeres Emrichtungen stets am Lager. HARTMETALL. — SYSTEM DYDOT.



### Wilhelm Gronan's Sdiriftgieferei

9 Caponfit. Berlin W. ranomfit. 9 empfiehlt ihr erichaltiges Lager von Coriften

Proben fieben gu Dienften. \*\*\*\*\*\*\*



8

Phototypie Gaillard

Monigleich Mer Kunstenntell MERLIN S. W. Lindentraus Ro De podariet in Sinh geätet Hechteuchfalten, auch Autotypien nach Helbton-Vordagen (wie Motographien etc.); Bägepfalten; photograph. Mertragungen für Stirindrukseisen; Lidstdruche etc. 1111) Scophte franke

## Cylinder-Abergüge

Knglisch Leder Prima 57 Umtr. breit, per Mtr. M. 4. (gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 6. Franz. Druckfils. 103 Cmtr. breit, per Mtr. M. 45. Hehmstruchstoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 15.

Alexander Waldow, fripig.



### Neueste Erfindung.



## Parallelschliesssteg

zum Schliessen der Formen in Buchdruckereien

Dieser Stag hat den Vorzag, dass er durch Einschrubben einer konischen Kolle mit gutten Schrubbengenisch den Steg mit eingeschobenen Backen parallel auseinanderspaant, Schrifteats und Schlüessteg bieben rahig liegen und ein gegen werden gegen zu den gegen zu schreibt gegen und ein gegen zu schreibtlich, hät genanse Register, die Spannung ist wert fost und ein Steigen oder Schieflegen der Schrift ganz ausgeschlossen. Die Preise sind nicht höher, wir de landern Stegen und kontet ein Steig 9 em lang DP L, je 3 em lauger 10 PL, mahr, bis zu 10 em, ein Steg vom 21 em für 2 Hollen kontet 1 M. mat Mahren General und Kontet ein Stegen den Schieflegen der Schrift ganz der Schreiben der Sc

Machere Buchfrieder, weiche davon bezogen haben, sind sehr betriedigt. So adreitit erst krütlich lierz Belzer in Annaben, ihre Stege sind aber praktisch, selnicken Sie mir noch unberen sogleich per Nachnahme. Abnülches schreibt weicher Sie mir noch unberen sogleich per Nachnahme. Abnülches schreibt weicher im Juni in Ludwigshofen tagte, sprach sich gleichfalle gunstig darber ans. — Zugleich empfelbe ich mein feines Schmier-Knochenöl, den Centrer zu 60 Mark. — Bitte meine Adresse zu beachten.

M. Albert in Frankenthal, neben der Post.

## Carl Derlon, Leipzig

erlaubt sich, auf seine beiliegende Preisliste aufmerksam zu machen, in welcher die Preise der **meisten** Farben, conform der gesunkenen Nötierungen der Hohstoffe, bedeutend reduzert sind.

## A. Wilhelmis Maschinen-Fabrik

Kastanien-Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee.

empfiehlt seine Spezialitäten:

Cylinderdruck-Schnellpresse "Fortschritt" in drei Grössen, Zweifarbendruck - Schnellpressen, Kuvert-Maschinen etc. Papierschneidemaschinen mit englischen Messern:

Schnittlänge: 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm. Mark: 350 600 800 950 1250. Neueste deutsche Original-Tiegeldruck-Schnellpresse "Vorwärts". Anerkannt beste u. billigste Buchdruckmaschine. 1000 tadellose Drucke pr. Stunde. 20: 30 cm reine Druckfäche.

für Trittbewegning M. 425 | mit verstelbaren Lanf-Dampfbetrieb , 450 | leisten komplett druck-Farbenspender hierzin , 45 | fertig , alle zugehörigen Ersatzteile u, gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnelipresse mit vielen Verbesserungen und Neuerungen.

Nr. I. 13:19 cm reine Druckfläche M. 130 " II. 20:30 " " 285

mit verstellbaren Laufleisten kompl. druckfertig.
Perforiermaschinen für Handbetrieb 46 cm M. 250
mit geteiltem Kamm.

Schnell-Linitermaschine, Federnsystem M. 900.



Schnell-Liniiermaschine, Federmsystem M. 900.

Prospekte und Zeugnisse halte zur Verfügung.



Harran Buchdencharetharity upfohle ich angelegentlichet meine

Messinglinien-Pabrik medanische Werkstatt für Bud-

bruckerel - Mtensitien.

Berlis S.W., Belle-Alliance-Str. 88. Hermann Berthold.

#### Chn. Mansfeld

Leipzig-Reudnitz, Mthlweg 123, Maschinenfabrik and Eisengiesserei.

Specialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen. Walzwerke zum Satinieren. Vergoldenreasen. Glätiund Packpressen etc.

#### Roos & Junge Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach französischem System. sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausführung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugniase.

## Ch. Lorilleux & Cie.

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegründet 1818 auf 6 Weltausstellungen m. Medailen ausgezeichnet

empfehlen ihre schwarzen und bunten

Buchdruckfarben anerkannt bester Qualitat. proben and Prejakurante stehen auf Verlangen gern su Diensten. \*\*\*\*\*\*

SPEZIALITÄT: Durchschuss, Regletten und Spatien. BERLIN S. Wasserthoratrasse 65. Berrüglichster Guft, billiaste Breise.

Problems gratic and frame

NONGE

#### Inhalt des 2. Heftes.

Über Preisberechnung von Druckarbeiten (Fortsetung). - Die Technik des modernen Accidengsatzes (Fortsetzung). - Numismatik der Typographie (Fortsetzung). - Jubitäen. - Farbenproben von Gebr. Jänecke 4 Fr. Schneemann, Haunover. - Satz und Druck unserer Probeublätter und Berngsquellen der augewendeten Schriften etc. - Schriftprobenschau. - Neujahrskarten- und Kalenderschau. - Zeitschriften- nud Bücherschau. - Leipziger Ostermessausstellung 1884. Mannigfaltiges. - Besprechung der fremden Beilagen. - Briefkasten. - Annoncen. - 1 Blatt Reseaves. - t Blatt Mitteilungsköpfe. - 1 Doppelblatt Polytypen von Trowitzsch & Sohn, Berlin. 1 Blatt Initiale von Otto Wessert, Stuttgart. - 1 Cirkular von Carl Schleicher & Schüll, Düren.

Das Heft enthält im Ganzen 6 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. Überschriften, Titetkopf and Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leapzig. Initiale von Otto Wessert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach u. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig.

#### Bezugsbedingungen für das Archiv.

- 1 Preightrant von Carl Derlon, Leinzig.

as Archiv für Buchdrugkerkunst encheint jährlich in zwölf Heften ilieft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Prejee von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv darch jede Buchhandlong, sowie direkt von der Verlagshandlang. In jetzterm Fall beträgt der Prois bei Zusendung per l'ost innerhalb Deutschlande und Österreiche 13 M. 50 Pf.

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein. Insertionsbedingungen ersebe man bei der Rubrik

Beilagen für das Archiv werden angenommen aud die Gebühren dafür billiget berechnet. Schrift- u Einfassungs-Novitation etc. finden beste Anwendung im Text und auf den Musterblattern ohne weitere Berechnung, doch wird bednuren.

-dam dieselben, als Aquivalent für die durch die Aufuahme erwachsenden Mühen und Kosten dienend, in naver Eigentum übergehen. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit nus vereinbaren.

Von allen im Archiv enthältenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geltefert, ebenso von ullen auf den Proben angewendelen Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller anf den I'roben angewendelen Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Paptere, wie colche von ans beautzt eind, auf Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.

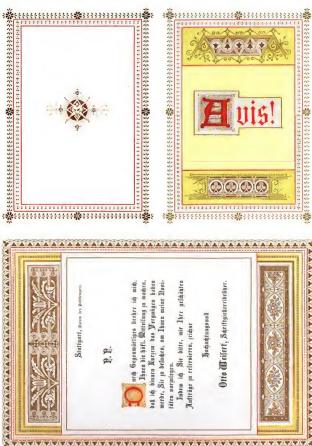

Bochachtungsvoll

Auftrage ju referuieren, zeichne

afen porinlegen.

P. 10





**Rittheilung** 

## Benachrichtigung -

Alexander Waldow Crippia, den 188
Sandlung von Raldinen und Atenfilien für Zuchörncher Un





## CARL SCHLEICHER & SCHOLL, DÜREN

P. P

VV:r erlauben unt den Herren Bucherneker: t Lith graphen hiermit unscrezähen sib in weiserlies Gart in Fapiere zu offeriren. Dieselben ind in den ge hinra en Dicken vorrittig, welche wir u. den virzellin die eignen sich infelit eiten zu Karten iher A. 1. sond nich zu solchen Drumt sichen, welche ihren Gerten ding n. der beim eller sten Falken nich berint

In ster unterwers inhineter Soften i tellen wir jed reit in Dienst und hittem über uns zu verführen.

Hoch dittand

Carl Schleither & Schli

um, Fenerrolli, Scharlach, Car-

Ne. 5. 6. 4. 4. 2. 2. 1., 1. Richtzehr die Dieletzelh, Keletzeld, derlus Etron, Koekzelh, drange, érün der, kupforrosette

Farben: Quantifier 0 1 11

Filling

Brocat für Eapeten-, Sinopf-, 30

ig nather (told in beliebigen restricted), sold na mar? nor worlds sold on mar?

Waltend by Google

## CALL SCHLEICHER & SCHÖLL, D

Ver erlauben uns den Herren B. h.
L. log aphen hiermit unserezählen, sch. 11
(a. t. o. Fapiere zu offernen. Die selben in
a. s. e. Dicken vorrättig, walche wir it te
(a. e. p. e. sich nicht eiger zu Angen le
a. b. r. solchen Bruch sechen, welche in
a. g. r. ein beim ethnisten Falten nicht 
Tit ter unten erze ahneter Sorien bei
a. z. Dienst und bis en über duns zu en

m, Fenerroth, Scharlach, Car n, Violett, Lila

7r. 7.6.5. 4.8. 29.4.2. 11.4.1. Bletchgelb, Reichpletchgelb, Rekelbgeld, Englischgrün

Giene Bochgelb, Ornage, Grün

X. Rapierrosette

X.

III II I o :metaillaug)

Eloca est Carl Schile he

T Z UL OHM JOJ

Broent für Eapeten-, gnopf-, 310

Acchies Gold in beliebigen Forben als Acchies Silber for 75 mm an bis 9



## Preis-Liste

## CARL DERLON IN LEIPZIG.

Die Preise verstehen sich frei ab hier in deutscher Reichswährung, Ziel 3 Monat gegen meine Tratte oder per Compt. mit 11/2 % Sconto. Unbekannten Bestellern werden Auftrage nur gegen baar oder mit Nachnahme gesandt. Ohne Verbindlichkeit wegen Preisänderung. Bei Kimessen auf Nebenplätze übernehme keine Verbindlichkeit für rechtzeitige Vorzeigung oder Beibringung von Protesten.

Versandt auf Rechnung und Gefahr der Besteller.

### Druckfarben für Litho- und Tupographie.

Die mit \* bezeichneten Farben sind in Hütehen geformt. Impalpable an feinst gebeutelt in Polver Per 1 Kilogramm.

Rothe Farben. Laune rose surfine 30 Mennige orange in Originalfass . Achatlack superfeinst franz (in Originalfasa billiger 511 Achatroth 16 -Bordenuxroth (arecubaltia) extradunkel.

product on party of ploytest not weather

----fold- und Allberpuder at 13, Gold-, Silber- und Kupfer-Streusnad a. 2.50 bis , per 15, Kilo. Polycolorplatt at 14. Geslebter Schabin. Plockenbrocal, Avendarin at 12. Silberplate at 16.

Num Tapetendruck eignen sich die Qualitäten VII, VIII, IX, X und XI.

geben die Peinlieit des Korns und die Qualitat an 211. [the arabischen Zahlen [1-7] bereichnen die Bance (legtrung wie bei Battmetall), die romischen Siffern (l. 11, 11) etc.)

Brilliang weiss 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 9. - 10.5012. - 13. - 11. - 13. - 14. - 15. - 16. min, tarmesin, Violett, Lila . 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 10.71 10.20 10.70 11.70 13. Rell., Bunkelbrann, Fenerroth, Scharlach, Car-8.20 8.20 8.20 8.20 8.50 8.50 8.70 8.70 8.70 8.70 9.80 9. 9.20 9.20 9.20 9.20 10.10.10. Citron, Hochgelb, Orange, tiriln . . . . 01.01 05.0 05.1 07.7 06.7 06.7 05.7 - 05.7 05.7 05.7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 bielehgelb, Reichgold, Englischgrifta. 0.- 6.- 6.- 6.- 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.30 6.30 6.50 6.70 7.20 8.20 9.50 Ar. 7.6.5. 4. 3. 21/3.2. 1. 3. Bielehgelb, Releh-Farben; XX AX IIX IX XI IIIA IIA IA A 111 1

> Grob Mittel Per Kilo in 2 Packeton à 500 gr.

B391111.4

Brocat fur Eapeten-, gnopi-, Blumenfabrination, Coiffure u. f. m.

Acceltive Selliser von 78 mm an bis 94 mm billigat. Acchtes Gold in beliebigen Farben als: citron, gelb, grün, orange und rothgold, sowie auch

812.2

150128

Halblein

acmen@ermac

### Diverfe Waaren, Grongefarben, Blattmetalle, Blattgold.

| Diverfe Baaren.                                            | Mark   | Pf.  | 1                                                            | Mark | Pf.  |
|------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| 9                                                          |        |      | Lack 1 weisser Copal per 1 Kilo                              | 4    | -    |
| Aetzgruad per Flacon                                       | 2      | -    | . IA Damar                                                   | 3    | 50   |
| Bronzetinetur zum Auftragen der Bronze.                    | -      | 60   | Lithographiefedern Sommerville & Mitchells , per Gross       | - 4  | -    |
| Dinte autographische acht französ                          | -      | 60   | F. Lebean ainé auf Carton mit Halter                         |      |      |
| ti i Litre                                                 | 16     | -    | per Dutz.                                                    | -    | 80   |
| 10 Litres                                                  | 150    | -    | Kuhn & Cie   auf Stahlplättch                                | 1    | 75   |
| Prima-Qualität I Litre                                     | 12     | -    | Manganoxydul borsaures chem. rein (weisses Pulver) ., 1 Kilo | 2    | 50   |
| 19 10 Litres                                               | 100    |      | Papier chinesisches acht 1. Qual. per Pack                   | 15   | -    |
| Etiquettenlack Extract aus Gum. Sandarac , per Kilogr.     | 3      | 50   | ,, ,, extrastark                                             | 20   | -    |
| 14 sehr glanzend und weiss, .,                             | 2      | 50   | Bei Original-Kiste billiger                                  |      |      |
| ,, 1 , , , , , , ,                                         | 2      |      | pelare pour report de Chrômo extra double                    |      |      |
| ,, 11, ,, ,, ,,                                            | 1      | 50   | glacage per Buch                                             | 2    | -    |
| Bei Abnahme eines Fasses billiger und fassfrel             |        |      | per Ries                                                     | 35   | -    |
| Federstahl per Meter # 8 und per Röllchen                  | -      | . 70 | , 50/110 cm per Buch                                         | 9    |      |
| Gelatine weisse ie nach Grösse und Qualität per 100 Bogen  | 70-130 | -    | Papier végétal préparé per Buch                              | 15   | more |
| Gravlrnadeln runde Nadeln Nr. 1, 2, 3 (dünnere) per Dutz.  | 4      | -    | Bogen                                                        | -    | 75   |
| . 4. 5. 6 (dickere)                                        | 5      | -    | Trockenfirniss zum Druck la Siccativ hell                    | 3    |      |
| vierkandige Stichel Nr.1, 2, 3  dunnere                    | 8      | 60   | to IA ,, braun                                               | 2    | 30   |
| 4, 5, 6 dickere)                                           | 9      |      | Tusche von Engelmann pere et fils hart und weich p.Stück     | 4000 | 50   |
| flacheSchriftschaber , 1,2,3 schmälere , ,                 | 6      | 60   | " , Charbonnel p. Kilo                                       | 30   | 1-   |
| , 4,5,6 breitere ,                                         | - 91   | -    | ,, , p.Stack                                                 | -    | 63   |
| fünfkant Reibeahle Nr.1 2,3 dunnere                        | 6      | 60   | , Lefranc                                                    | -    | 65   |
| ,, 4.5,6 dickere)                                          | 9      | 1-   | ,, Lemercier & Comp p. Kilo                                  | 36   |      |
| Grundirmasse schwarze per Stange                           | -      | 50   | , Auguste Vanhymbeeck p. Stack                               |      | 75   |
| Hulle verte for Kreidedruck per 1 Kilogr.                  | 9      | -    | ", Auguste Vanhymbeeck p. Dutz.                              | 17   | 50   |
| Kreide F. Charbonnel 1 hart, 2 mittel u. 3 weich per Gross | 3      | =    | " Deutsche Is Qualität p. Stück                              | 24   | 20   |
| 19 19 11 11 11 Dutz.                                       |        | 50   | " Deutsche 1s Quantat per 1 Kito                             | 24   | 60   |
| , 4 per Gross                                              | 6      | 50   | Farblose                                                     | 27   | -00  |
| ,, (Lemercier & Cie.) 1, 2 und 3                           |        | 60   |                                                              | 1    |      |
| Cravon Copal harteste für Architectur Dutz.                |        | 6.0  | Walzenmasse acht englische "The Durable" per 100 Kilo        | 350  | 1    |
|                                                            | - 1    |      | Zusatz-Composition                                           | 290  |      |
|                                                            |        | 50   | Walzen und Walzenhülsen von Schmautz frères.                 | 200  |      |
|                                                            |        | 30   | Zu Originalpreisen.                                          |      | 1    |
| , (Auguste vannymbeeck) weich und nart, Dutz.              | _      | 1    | and confirmations and                                        |      | Į    |
|                                                            |        | 1    | •                                                            |      |      |

#### Brongefarben.

| Die Preise verstehen sich per lin Kilo in                                                                                                          | 1    | 11   | 111 | 17   | V    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
| t Parket oder in \$1 und \$5 Unzen mit dem<br>innern Umschlage eingewogen.                                                                         | .4   | .#   | A   | 4    | M    |
| Bleichgelb, Bleichgrüngold, Englisch-<br>grün, Grüngold. Reichbielchgelb,<br>Reichgold                                                             | 7,50 | 6,50 | 5   | 4    | 3    |
|                                                                                                                                                    | 4000 | 2000 | 600 | 300  | 100  |
| Biassflora, Bielehgelb, Citron hell undi                                                                                                           | A    | .4   | M   | 4    | .#   |
| dunkel, Englischgrün, Hochgelb,<br>Reichbielelagelb, Reichgold, Orange,<br>Silbercomposition und Grüngold.                                         | 8    | 7    | 6   | 4,50 | 3,50 |
| Braun hell und dunkel, Carmin, Blau,<br>Fleischfarbe, Blaugrön, Grasgrön,<br>Kupfer, Naturkupfer, Scharlach, Vio-<br>let, Feuerfarbe und Carmolsin | 9    | 7    | G   | 5    | 1    |
| Argentan (Neusilber), Platin weiss, flora                                                                                                          | 10   | 9    | 7   | 6,50 | 3    |
| Pariserwelss, extraweiss, halthar Patenthlan, Patentgriia und Patent-                                                                              | 12   | -    | -   | -    | -    |
| riolet                                                                                                                                             | 24   |      |     |      | _    |

Schnbinbronze Extrafeinste in allen Nüancen je nach Farbe von # 18 an his # 30 per 1/2 Kilogramm. Alumin ächt per Brief à 10 Gramm # 3,- per 1/2 Kilogr, # 125,-

Gold acht Farbe wie orange Blattgold per Brief a 10 Gramm # 57,dus Gewicht eines Dukaten # 18 .-.

Silber acht p. Pfd. Silbergewicht # 100, per 1/2 Kilogramm # 125.

#### Osfattmetaffe.

| Die 100 Buch à 252 Blatt,     | 9 10 cm | 10101/scm | 11 11 cm | 13 12 CH |
|-------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
|                               | .#      | .4        | .#       | .4       |
| Pelu grün Planirmetall        | 72      | 56        | -        | -        |
| Feln bleichgriin Planirmetali | 66      | 73        | 45       | 108      |
| Pein hochgelb Metall          | 54      | -         |          | -        |
| Mittelgelb Metall             | 50      | 65        | 65       | 45       |
| Gelb Metall                   | 42      | 60        | 66       | 75       |
| Extrafeia welss Planirmetall  | 56      | -         |          | _        |
| Welss Planirmetall            | 48      |           | _        | -        |
| Welss Metall                  | 38      | 48        | 50       | 55       |

Gelb n. welse Metall in kleineren Nnmmern mit geringerer Blattzahl Nr. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, à 228, 204, 186, 156, 132, 108, 84, 60, 36 Blatt das Buch.

Gelb # 35 36 32 25 23 19 15 12 7 die Ion Buc Weiss , 36 34 28 24 21 17 13 10 6 , . . . 7 die 1m Buch Aufleg- oder Brettformen a 500 Blatt. Schlagmetall billigst.

Elephantenmetall Grosse 9/10 cm Grün Nr. 3 Blau Nr. 21 2 Roth Nr. 2 Schwarz Nr. 11,2

A 70 # 90 .# 80 Ranschgold Nr. 7 .# 550, Nr. 5 .# 500 per 100 Kilo.

Compositions- und Imitationsgold.

Peines röthliches Compositionsgold 55 mm # 6.50 die 1000 Blatt,

Felastes Imitatiousgold 

Zwisehgold von 70 mm per Buch à 300 Blatt .# 4.50. Aechtes Aluminium 80 mm # 10, 85 mm # 12 per 1000 Blatt.



#### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.

#### Überarbeit.

e Gehilfen sind zu einer täglich nur zehnstündigen Arbeitszeit verpflichtet und zu pühltlicher Einhaltung derselben verbunden. Werden Extrastunden verlangt, so müssen die-

selben noch besonders entschädigt werden, und zwar beträgt diese Entschädigung nach § 31 des Tarifs für im gewissen Gelde stehende Gehilfen ansser dem nach ihrem Gehalte sich ergebenden Stundenverdienste und für berechnende Gehilfen ausser ihrem tarifmässigen Verdienste, innerhalb der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends 10 Pf., von 9-11 Uhr Abends 20 Pf., und nach 11 Uhr Abends 30 Pf, für iede Stunde. An Sonn- und Feiertagen erhält der berechnende Gehilfe ein- und einhalbfache Bezahlung des tarifmässigen Verdienstes; der im gewissen Gelde stehende Gehilfe an Sonntagen den ein- und einhalbfaehen, an anderen Feiertagen den einfachen Stundenverdienst ausser dem Wochenverdienst. Regelmässig am Sonntng auszuführende Arbeiten, sowie die Arbeit an hohen Feiertagen (d. i. Ostern, Pfingsten, Weihnachten) werden doppelt bezahlt.

Es ist jedoch nach § 29 des Tarifs den betr. Städten überlassen, bei Zeitungen und Zeitschriften, welche mindestens dreimal die Woche erscheinen, den lokalen Verhältnissen entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

Bei der Kalkulation ist natürlich eine etwaige Überarbeit ebenfalls mit in Betracht zu ziehen, indem entweder die entsprechende Stundeneutschädigung oder eine Summe in Pausch und Bogen dem Satzpreise hinzu gerechnet werden muss. Stellt sich erst im Laufe der Arbeit die Notwendigkeit heraus. Überstunden machen zu müssen, so sind die betr. Beträge ebenso wie alle Extrakosten sorgfältig zu notieren und geschieht dies zur zweckmässiosten im

#### Kalkulationsbuch,

dessen Einrichtung das nachstehende Schema zeigt.

Daten Aulage
Fernant
Tiel Begenzahl
Schott Burchechus Länge Zeilen Schotte Schottenen Noukockanzen Burchalen Sente Zurthale Beschuspen.

Satzpreis pro Doyen
Kerrektur

Druck A

Glider

Glider

Glider

Stereotypie

Papier inkl. Zarchus

Blogru à

Buckhinder.

#### Extrakosten und Verläge.

[166] Mk.

In dem oberen Teile wird die auf den Satz einer Probekolmune basierende Kalkulation eines einzelnen Bogens eingetragen, während die Extrakosten, sobald sie uicht dem Bogensatzpreis direkt zugesehlagen werden, im unteren Teile des Sehemas Vermerk finden und so bei der Feststellung der Rechnung als Anhalt dienen. Für Werkdruckereien dürfte es bei den vielen und sehr verschiedenartigen Bestimmungen des Tarifs von Vorteil sein, für Satz und Korrektur ein spezielles Kalkulationsbuch zu führen, welchem etwa die nachstehende Einrichtung gegeben werden könnte.



#### Indirekte Satzkosten.

Den bis jetzt besprochenen direkten Selbstkosten des Satzes schliessen sich unu verschiedene indirekte an. Da deren Ermittelung aber schwierig und eine spezielle Verteilung auf jede einzelne Arbeit überhaupt nicht augzüngt ist, so hat man in der Praxis den einfachsten Weg eingeschlagen und die indirekten Kosten mit dem Verdienst in eins gezogen und abs bestimmten Prozentsatz den ermittelten direkten Kosten des Satzes zugeschlagen.

Es liegt auf der Hand, dass bei nicht richtiger Taxierung der indirekten Schskosten der Verdienst unter Umständen ein sehr geeinger sein kunn und da die Konkurrenz fortgesetzt darauf hinwirkt, möglichst niedrige Preise zu stellen, so kunn es wohl vorkommen, dass man sich verkalkuliert und nicht nur nichts verdient, sondern noch Geld zubegt. Zunächst handelt sich es hier also darum, die einzelnen Posten der indirekten Kosten des Satzes kennen zu lernen.

Dieselben bestehen in erster Linie aus den

#### Zinsen- und Amortisationskosten

des Aulagekapitals für Schriften, Regale, Abziehpresse und alle kleineren für den Satz nötigen Utensilien, wofür mindestens 5% zu berechnen sind.

Das Anlagekapital für Schriften kann in Werkdruckereien, bei sonst gleichem Quantum sehr verschieden hoch sein, je nachdem eine besondere Spezialität gepflegt wird. Die nachstehende Zusammenstellung wird dies erklärlich maehen.

Von den namentlich für Wörterbücher zur Verwendung kommenden Schriftgraden Port bis Nompareille kosten 50 kg im Durchsehnitt 300 Mk., während dasselbe Quantum von Kolonel bis Mittel durchsehntlich für nur 150 Mk., also die läffte, zu haben ist. Titel- und Aecidenzschriften kosten pro kg ewa 6 Mk. Für Durchsehnses und Quadraten sind pro kg ca. 3 Mk., für Hohlstege pro 50 kg ca. 80 Mk. und für Messinglinien etwa 10 Mk. für 1 kg zu reelmen.

Einer nur für gewöhnlichen Werkdruck eingerichteten Druckerei, die ihren Hauptvorrat in den Graden von Petit bis Korpus besitzt, würde es demnach schon einen ziemlich grossen Aufwand verursachen, sollte sie ein wenn auch nur wenig umfangreiches Werk aus einem kleineren Schriftgrade liefern. Da eine solche Neuanschaffung dem Auftraggeber natürlich nicht belastet werden kann, würde die betr. Arbeit sehr wahrscheinlich nur mit Verlust geliefert werden können, es müsste denn sein, dass sichere Anssicht vorhanden ist, noch mehr ähnliche Arbeiten zu erhalten, welche eine Ausuutzung des betr. Materials gestatten. Wenn dies aber nicht der Fall, so würde die Schrift nur ein unnützer und sehr kostspieliger Ballast sein. Es erhellt daraus, dass man bei Annahme von Arbeiten, auf welche die Druckerei nicht eingerichtet ist, vorsichtig zu Werke gehen soll.

#### Amortisationskosten.

Was nun die Abschreibung betrifft, so werden für die Hensichen nebst Presse 16% genützen; bei den Schriften richtet siech dieselbe nach dem grösseren oder geringeren Grade der Abmutzung, der am sichersten bei der Inventuraufuntune ermittelt wirdt. Bei den grossen Unterschieden in der Abnutzung — eine Werkschrift kann z. B. unter günstigen Umständen (seltenen Gebrauch etc.) recht gut 15—20 Juhre aushalten, während eine Zeitungsschrift sehen in 5 und nech weniger Jahren unbrauchbar werden kann nusse man einen den Untständiellen Verhältnissen möglichst entsprechenden Durchschnitt annehmen; es variiert daher die Abschreibung von 10—20 %.

Übrigens ist zu beachten, dass die Abschreibung nicht vom ganzen Anschaffungswerte der Schriften, sondern nur vom Kunstwerte derselben zu machen ist, den man erhält, wenn der Zeugwert vom Anschaffungswerte abgezogen wird.

Bei dieser Gelegenheit seien noch einige Bemerkungen fiber die Dauer der Schriften eingellochten.

Die höchste Zahl von Abdrücken, welche eine Schrift aushalten kann, wird ziemlich allgemein auf 100 000 geschätzt, aber diese Schätzung ist jedenfalls zu niedrig, wie sich leicht nachweisen lässt.

Angenommen es erscheint eine Zeitung sechsmal wöchentlich in 2500 Auflage und die Schrift ist zu zwei Nummern vorhanden, so betragen die Abdrücke in einem Jahre 2500 × 150 Tage = 375 000. Wir haben unter solchen Verhältnissen eine Schrift fünf Jahre lang benutzt und sie hätte daher in diesem Zeitraume nahezu 2 Millionen Abdrücke ausgehalten; in Wirklichkeit waren es aber mehr, da oft kleine Beilagen gegeben wurden. Die Deutsche Buchdr.-Ztg. schätzt bei der stärksten Abuutzung (harter Cylinderdruck und ungefeuchtetes, ranbes Papier) die Höhe der Abdrücke sogar auf 3 Mill. Eine täglich erscheinende Zeitung, welche auf gutem feuchten Papier und dickem Filz gedruckt werde, müsse bei 5000 Aufl. alle vier Jahre ihre Schrift erneuern. Dies wären also noch erheblich mehr Abdrücke, als wir sie oben angegeben haben.

Natürlich gilt diese Schätzung nur für Zeitungen, aber sie beweist doch, dass auch für Werke eine Jöhere Anzahl von Abdrücken, vielleicht 1 Mill, angenommen werden muss, denn es ist hier auch die sorgfältigere Behandlung und namentlich das bessere, fast stets satürete Panier in Rücksicht zu nebmen.

(Fortsetzung folgt)

## Numismatik der Typographie.

Fort-etaung.

Jetons de presence Präsenzmarken.

iese merkwürdigen Marken bilden eine Unterbeidung der Gildemedaillen. Sie sind sehr zahlreich und ebenso interessant als jene, sowohl in historischer als auch in typographischer Beziehung. Wir machen besonders auf die von Haarlem ausgegebenen aufmerksam, da diese Stadt sich als die Wiege der Buchdruckerkunst betrachtete, und auf ihren Marken eine Presse abbildete. Über diese Präsenzmarken schreibl Raepsadt: Die Magsitztate der Stadte hatten in fritheren Zeiten die Gewohnheit, durch Verteilung von Jedons oder Marken die Anwesenheit der Miglieder in den Sitzungen festzustellen und selbe dausch zu entschädigen. Die Stadt Gent stellte am 6. November 1734 ein Reglement auf und hob diese Gewohnheit auf, welche den Schöffen Vorteile brachte anch wurde es dem Magistrate verboten unter ingend einem Vorwande Geschenke von Geld oder Medaillen zu empfangen.

In der letzten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bestand in den grösseren Städten Hollands das Gewohnliebtsrecht eine Presendationsminez zu sehlagen,
weiche Vroedschaps-Penningen genanut wurde. Dieselben wurden entweder am Neujahrstage oder in
der ersten Jahressitzung des Stadtrates an die Stadtditesten, an die Gesehworenen, an die Rate und
anderen Hofbeamten ausgegeben. Der Ursprung
dieser Sitte ist nieht mehr zu ermitteln. Die Stadtprotokolle von Leyden seheinen allein den urkundliehen Beweis dafür aufbewahrt zu haben, man findet
dort den Beschlüss vom 17. November 1670, dass
am nächsten Neujahrstage jedem Migliede eine Medatile überreicht werden solle

Diese Medaillen stellten ein bedeutendes Eréginissienen Sieg oder eine Überlieferung aus der Geschichte der Nation bildlich dar. Akmar feierte die Tapferkeit seiner Bürger während der Belagerung von 1573; Haarlen stellt auf den Medaillen No. 109 und 110 die Erbeutung des Kriegsschiffes Damietta, sowie die Erfündung der Buchdruckerkunst dar, während andere Stüdte sich begrügen, eine Abbildung ihrer Stadt aus der Vogelperspektive zu geben. In Herzogenbusch war diese tiewohnliet dinne Unterbrechung von 1708 bis 1794 fortgeführt, als die Franzosen dort einzegen und die Form der Regierung gelündert wurde.

Nr. 98. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 1654.

Avers: In der Mitte das Wappen der Gilde, Umschrift: DE PENNING VAN SINDT LYCAS GILDT.

Revers: Durch einen Barren in zwei Felder geteilt, in dem oberen befindet sieh die Nr. 77, in dem unteren die Jahreszahl 1654 in grossen Ziffern.

Beschrieben nach Van Orden, Tafel XVI. Nr. 1. Grösse 45 mm.

Die St. Lukasgilden waren zahlreich in den Niederlanden, anfangs imfassten sie alle Geschäfte, welche bei der Herstellung des Buches mitwirkten, und zu deuselben gehörten die Drucker in erster Beite. Wiltens giebt die Namen mehrerer Drucker des XV. Jahrhunderts, welche zur Sl. Lukasgible in Autwerpen gebörten; Th. Martens, M. van der Goes, Gerard und Claes Leen. Claes de Holland (wahrseleinlich der nämliche wie Claes Leen) und Govaert Back. Säniliche sind niederländer Drucker vor 1500. In den letzten Jahren, als die Illimninierer zu Ölmalern wurden, da die Biehere über Dienste nicht mehr verlangten, zogen die Drucker die Buchführer beran, mit welchen sie in regelmässigen Verkehr standen, und so kamen diese zu der gleichen Gilble.

Nr. 99. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 17. Jahrhundert.

Avers: Über dem Wappen der Gilde ein Ochsenkopf, ringsum ein Lorbeerkranz.

Recers: Für den Namen des Mitgliedes der Gilde ist ein mit Ornamenten umgebener Raum freigelassen, darunter sind verschiedene Werkzenge, die Attribute der Gilde, abgebildet.

Die Form der Medaille ist ein langes Oval von 45\52 mm; die Abbildung ist entnommen aus Van Orden, Tafel XV, Nr. 4.

Nr. 100. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 1695.

Acers: Ein geflügelter Stier als Schildhalter des Wappens der St. Luksgilde, ohne weiteren Schnuck. Recers: Ein leeres Feld mit Arabesken umgeben, welche sich oben durch einen Totenkopf verbinden, darüber die Jahreszald 1695.

Die Abbildung ist nach Van Orden, Tafel XV, Nr 6. Ein Stück befindet sich in der Samulung des Verfassers, welches das Datum 1746 und in der Müte des Gildebruders Namen »Wessel de Vlieger« trägt. Grösse 36 mm.

Nr. 101. Anonym. St. Lukasgilde. 1785.
Aeers: Ein Stier, das Simbild von St. Lukas, hill das Wappen der Gilde, umgeben mit einem Ornamentensehmick.

Resers: Die Orumnente bilden drei Cartouehen; in der oberen ist das Juhr »1785 eingraviert; in der mittleren der Name »Cornelis, Cornelisseund in der unteren der Buchstabe »S«.

Die Abbildung ist nach einer Metaille in der Sammtung des Verfassers. Am einem andern Stück in der gleichen Sammtung, welche derselbe später erhalten, befindet sieh das Datum i 1738 und der Name des Gitdebruders - Dirk Grauer. Beide sind in Bronzeguss. Die Medaitle ist nuch abgebildet in Van Orden, Tafel XV. Nr. 5, Grösse 42 mm. Nr. 102. Amsterdam, Drucker- und Buchbindergilde, Gegen 1639.

Acers: Eine Druckpresse in einer Öflizin mit zwei Fenstern, zur rechten Seite ein Selzkasten. Umschrift: De Heer Johanes Wilmerdonn over DEKEN (Oberältesten).

Revers: Ein Buchbinderbeschneidzeng und eine Presse, in welche ein Buch eingeschraubl ist, die letztere trijft und dem unteren Breite die Nummer 24. Zwischen beiden Pressen zeigt sieh eine Hand mit einem Sehlaghammer. Umsehrift: PETER NA GOETHEM DEKEY.

Die Abhidung ist einer Bronzemedaulte im Besitze des Verfassers entnommen. Die auf der Buehbinderpresse befindliche Nummer bezeichnet den früheren Besitzer als einen Buebbinder. Stände diese Nummer auf der anderen Seite, auf welcher sieht die Symbole der Drucker befinden, so würde sie einen Drucker als Gildemüglich bezeichnet haben. Grösse 31 mm.

Diese Medaille scheint noch nicht abgebildet zu sein, dem Van Orden, welcher sich speziell mit dieser Klasse Medaillen beschäftigt hat, bringt davon keine Nachricht, selbe wird jedoch in der Berne de la numismatique belge, Ser. 3, Bd. II, Seite 421 erwähnt.

John Wilmerdonx war Drucker in Amsterdam und bekliedte das And als Herrittester oder Meister der Drucker- und Buehbindergilde. Zur Erinnerung an seine Ernenmung zu diesem Annen war die Medale geprägt, mit seinem Namen auf der einen Sedate und mit dem des "Mesten», Pieter van Goethem, auf der nuderen Seide. In keinem bilbiographischen Werke habs ich diese Namen aufgefunden. In Huartem war ein David Wilmerdonx, der wahrscheinlich derselben Familie angehörte, er druckte im Jahre 1614 ein Neues Testament in Quarto (Siehe Le Long, Seide 602.).

#### Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffmann.

ir kommen jetzt zur Praxis.

b. Praxis. Ehe wir zur technischen Ansführung der Ibnrahmung übergehen, ist es nölig, einiges über Arbeitsweise und Einrichtung des Arbeitsplatzes zu sagen.

#### 1. Der Accidenzkasten.

Das wichtigste litensil für den Accidenzsetzer ist ein gut eingerichteter, übersichtlich geleilter Kasten für das sog. »blinde» Material. Ein solcher Kastenwelcher die systematischen Quadraten-, Ausschlusseund Durchschausstücke vereinigt, sollte auf jedem Accidenzplatz, mindestens aber in jeder Accidenzgasse, vertreten sein. Er erspart viel Mühe und Zeit, erleichtert das Setzen wie das Ablegen und fordert die Ordnung, eine der wiehtigsten Vorbedingungen jeder erspriessichen Arbeit.

Da Beschaffenheit und Quantum des blinden Materials fast überall verschieden sind, so wäre es ziemlich müssig, ein Kastenschema zu geben. Wer einen systemalisch eingerichteten grossen Kasten nicht zur Verfügung hat, erzielt schon einen erheiblichen Vorteil, wenn er einen gewöhnlichen leeren Brotschriffkasten sieht zu dem gedachten Zweck einrichtet. Durch Herausnahme einiger Tremstege lässt sich schon eine ganz übersichtliche Anordiunge zielen. Die völfach eingeführten schunalen Durchschusse und Quadratenklästen erweisen sich bei irgendwie lebhaffen Accidenzberich als unzureichend.

#### 2. Die Arbeitsmethode.

Als Hauptregel, welche das Wesen des modernen Accidenzsatzes gegenüber dem Werk- und Halbaccidenzsatz charakterisiert, gilt die folgende:

Aller Ornament- und Liniensatz wird auf hörizontal stehendem Schiff ausgefährt.

Die Notwendigkeit dieser Massregel ergiebt sich leicht aus den nachstehenden Erwägungen.

Bei dem Arheiten auf sehrägstehendem Schiff kann nur mit zwei Seiten der Umrahmung begonnen werden. Das hat zwei Nachteile.

- 1. Man tänscht sich leicht ührer das Format. Denn wenn auch zwei Seinen setone ein Rechteck bestimmen, so genügen sie doch nicht dem Auge zum Erfassen der Proportion. Dazu bedarf es vielmehr der vollständig geschlossenen Rechteckform, und nicht einmal der durch die Borte- bestimmten allein, somen deren detpeinigen Form, welche sehen das Hampdfied.
   das Band nit enthält. Die richtigen Proportionen des Formats sind mit Sicherheit nur nach Massgabe einer durch die Mitte des Bandes bindurchselnen derenden zu eine Judie zu bestimmen.
- 2. Aber nicht allein ästhetische Erwägungen, sondern auch rein technische Gründe weisen darauf hin, dass das Band als der wiehtigste Teil der Lin-rahmung zuerst festgestellt werde. Seine Einzelbestandteile haben den stärksten Körper, sie sind nur innerhalb bestimmter Grenzen veränderlich, meist von Cicero zu Gaero, während Spitzenornamente sich viel leichter und Linien sogar ohne jede Einschräukung der gegebenen Form anjassen.

Beginnt man also, wie dies bei der alten Methode geschah, mit der Borte und baut von aussen nach innen, so ist ein fortwährendes Rechnen und Messon erforderlich. Kleine Veränderungen, welche das Material durch anhaftende Staubkrusten, Hobelstösse ete, erfahren hat, eutziehen sich dabei meistder Beachtung, und erst bei vollständiger Fertigstellung der Arbeit sieht med fühlt man dann die hässlichen Differenzen. Ein vollsländig sieheres Arbeiten ist bei dieser Staumehode gar nicht möglich.

Wir kommen also zu folgenden Schlüssen:

- 1. Die Aufertigung ornamentierter Satzarbeiten auf schrägstehendem Schiff ist irrationell. — Empfehlenswert, für komplizierte Ornamentarbeiten unbedingt notwendig ist die Horizontalstellung des Schiffes.
- Es wird bei Umrahmungen stels mit dem mittleren bestimmenden Teil (dem «Band«) begonnen und erst nach innen, dann nach anssen gebaut. —

Aber nicht allein bei ornamentierten Aecidenzien, weiselb einer hauptsächlich in Betracht kommen sollen, erweist unsere Mehode sich als vorteillanf, sondern auch bei Ausführung jedes titelörmigen Satzes. Auch bei diesem gelt man von den bestimmenden Teilen aus. Man setzt abso im Titel die Hauptzeile zuerst, bestimmt hieranf nach Massgabe einer Skizze, auf welcher Grösse. Breite, Eufternung und Proportion der Zeilen sehon angedeutet sind, die nütelsten wichten Glieder und schultet endlich die kleinen Nebenzeilen ein. Das Schiff wird in diesem Falle flach gestellt, sohald die Raumverteilung beginnt, die wichtgesten Zeilen erhalten provisorisch üren Platz angewiesen, und so vollzieht sich die Aussperrung der Lücken mit grosser Sicherfeit ohne hunges Probieren.

#### 3. Der Arbeitsplatz,

Entsprechend der vorstehend begründeten Massregel für Ausführung von Accidenzarbeiten suchen wir nun den Arbeitsplatz einzurichten. De nach den örflichen Verhällnissen kann dies auf die verschiedeuste Weise gesehelen. Die obere Pfliche eines Titelsehriftregals, das breite Feustenbrett, der Korrigierstuhl sind dazu geeignet. Die Höhe der Pflach auf welcher gearbeitet wird, sollte stets die Höhe der Häften erreichen, zu niedrige Platten sind daher durch Auflegen von Setzberteien u. dergl. zu erhöhen.

Das beste Arrangement dürfte dasjenige sein, welches durch Ausziehen einer in der augegebenen Höhe im Regal eingelussenen starken Platte die zeitweilige Schaffung eines freien, festen, Niemand hinderndeu Arbeitsplatzes ermöglicht. Einzehne Accidenztegale besitzen diese sehreihtischähnliche Ausziehvorrichtung bereits, doch ist dieselbe meist zu tief augebracht. Ist eine Schublade oben un Regal, so kann durch Auflegen eines schunden Brettes eine Almiche Vorrichtung improvisiert werden.

#### 4. Vorbereitungen zum Satz.

Bei den einfachen Umrahmungen, deren Zusammensetzung wir im Vorstehenden kennen gelernt haben, ist ein zeichnerisches Entwerfen vor der Satzausführung noch nicht durchaus von Nöten. Dagegen ist die Anfertigung von Probekompositionen von Wichtigkeit. Man stellt auf die Länge von 2 bis 3 Konkordanz ein Stück der beabsichtigten Umrahmung mit allen den früher besprochenen Teilen fertig. macht einen Abzug und prüft die Wirkung sorgfültig nach den Grundsätzen von Proportionalität, von Licht- und Schattenwechsel. Korrekturen sind jetzt bestimmen dürfen. Es soll nur nicht die Grösse einer Postkarte überschreiten. Manuskript:

Cinlass . Saste zum karnena. listischen Merren Ahend des Vereins Amicilia im oberen Saale der Shil. harmonie am 13. Februar 1881.



Schiffsrand.

noch leicht auszuführen, während sie nach Fertigstellung des ganzen Rahmens grosse Schwierigkeiten machen würden. Oft wird es von Vorteil sein, gleich mehrere Probekompositionen anzufertigen und darunter eine Auswahl zu treffen. Namentlich dem Anfänger kann diese Massregel empfohlen werden.

Die nachstehenden Beispiele mögen zeigen, wie die Sache gemeint ist.



5. Einrichtung des Schiffes und Satzausführung. Wir wollen annehmen, es sei eine Eintrittskarte mit Einfassung zu setzen, deren Format wir selbst

Der Text geht uns zunächst wenig an. Wir überzeugen uns nur, dass nach der Bestimmung der Karte der Rand ziemlich reich ornamentiert werden darf und dass auch eine ängstliche Rücksicht auf den für den Text bleibenden Raum nicht nötig ist.

Von unseren vier Probekompositionen empfiehlt sich als besonders wirksam die erste. Wir wählen also diese und stellen zunächst durch Aneinanderreihung der Kleeblattornamente die Breite des Bandes fest. Dieselbe möge 51/a Konkordanz = 33 Petitgeviertstücke betragen.

Zur vollständigen Sicherung der Arbeit legen wir an den vorderen Schiffsrand eine Kombination von Konkordanzstegen auf die Länge von 51/8 -(siehe Abbildung\*). Darauf kommt die Kleeblattreihe mit Eckstücken, und beides wird scharf an die Wand des Schiffes gerückt.

\*) Wir geben die Abbildung (s. oben) der Raumersparnis wegen verkleinert in Holzschnitt.

Schon hier müssen wir ein kleines Hilfsmittel erwähnen, das bei unserer Methode zu läufiger Anwendung kommt, — nämlich den Schwamm, welcher den senkrecht stehenden losen Satzteilen durch mässige Befeuchtung den nötigen Zusammenhalt sichert.

Man wählt ein möglichst weiches, höchstens fauslgrosses Schwämmehen, welches ab und zu ein wenig Feuchtigkeit an den Satz abgeben soll. Manche Setzer sorgen auch wohl dadurch für beständiges Feuchterhalten des Satzes, dass sie jedes neu auzufügende Linien- oder Ornamentstück erst in ein kleines, nur seicht mit Wasser gefülltes Näpfehen tauchen. Diese Methode hat zwar den Vorzug, dass iet das Auge des Buchstabens stels trocken läsest und somit gestattet, dass gleich nach Beendigung des Satzes ein vollkommen deckender Abzug gefertigt werden kann, sie ist aber unständlicher und nur bei freien Ornamentkompusitionen. z. B. der Innenecken, zu ennfehlen.

Unsere Ornamentroile wird also sofort ein weuig gefeuchtet, dann wird die Steganlage von 5½ Konkordanz in ungefährer Gegend der unteren Rahmengrenze wiederholt und links en linggerer Steg augelegt. Zu noch grösserer Sicherbeit kaum die untere Steganlage auch, wie in unserm Beispiel, verdoppelt werden.

Der seitlich abschliessende Steg ist von besonderer Wichtigkeit. Er tritt bei allen Accidenzarbeiten in Thätigkeit und wird am besten stärker als eine Konkordanz auf volle Länge des Schiffes gewählt. Es ist gut, wenn man ihn auf diese Grösse speziell anfertigen und roll ausgiessen lässt. Seine bedeutende Schwere giebt dann einen genügenden Halt und macht eine anderweitige Befestigung überflüssig. Oft wird eine besondere Anfertigung nicht einmal nötig sein. So haben z, B, Offiziuen, welche mit Zeitungsdruckerei verbunden sind, in den ausrangierten, voll ausgegossenen Kopfgalvanotypen ein hierzu vortrefflich brauchhares Material. Sobald dieser Steg angelegt ist, bilden Stege und Schiffswand eine kleine Rahme, welche die vorläufige äussere Grenze der Arbeit bezeichnet.

In eine solche aus Stegen gebildete Rahme werden alle eingefassten Accidenzarbeiten kineingebaut.

Steht der oben beschriebene schwere Verschlusssteg nicht zur Verfügung, so muss der Verschlussdurch andere Mittel erzielt werden. Man legt einen gewöhnlichen langen Steg an und füllt mit anderen Stegen, Quadraten und Begletten, event, auch mit Papierstreifen den Raun bis zum seitlichen Rande aus, Der Rahmen muss dann so dest schliessen, wie die Quadratlenzeite auf volle Breite im Winkelhaken. Alle Stege müssen sich also noch bequem heraussiehen lassen, aber doch fest aneimander liegen. Das Ausschliessen auf dem Schilf muss ebenso zuverlässig sein, wie das Ausschliessen im Winkelhaken, der im Accidensatz der Gegenwart eine ziemlich unter geordnete Stelle spielt. (Festetung bolgt)

#### Aus den neuen Reichsjustizgesetzen.

. (Fortselzung)

enn unsere jüngsten, das Mietrecht betreffenden Aufsätze sich von dem ursprünglich angekündigten und in der Überschrift bezeichneten Thema etwas entfernt haben und solche Überschrift für dieselben eigentlich nicht ganz zutreffend ist, so glauben wir doch an der Meinung festhalten zu dürfen, dass wir mit dem in ihnen Gebotenen einem allgemeinen Bedürfnis dienen und wollen dem Mietvertrage eine weitergehende Besprechung, wie schon früher angedeutet, besonders um deswillen widmen, weil gerade diese Materie von ganz hervorragender Wichtigkeit für das öffentliche Verkehrsleben ist. Anlangend die Personen, welche beim Mietvertrage in Berücksichtigung kommen, so sind die Kontrahenten: der Vermicter, welcher die Mieträume überlässt oder zu überlassen verspricht, und der Abmieter, welcher sie überlassen erhält oder erhalten soll. Zur Giltigkeit des Vertrags ist es jedoch nicht notwendig, dass der Vermieler zugleich Eigentümer des betreffenden Grundstücks ist, denn es lassen sich unter Umständen auch fremde Sachen in rechtlich wirksamer Weise vermieten, nur darf dabei den Rechten Dritter, insbesondere des Eigentümers, kein Eintrag geschehen, Vorauszusetzen ist dabei, dass der Vermieter soviel Recht an der Sache für seine Person hat, als er auf einen Anderen übertragen will, resp. als er dem Mieter einzuräumen veroflichtet ist. Fälle dieser Richtung sind z. B., wenn der Niessbraucher, welchem nach § 604 des B.-G.-B. alle Nutzungen der dienenden Sache zu ziehen zusteht, als Vermieter auftritt oder und dies ist der am häufigsten vorkommende Fall der Vermietung durch Nichteigentümer - wenn eine nach § 1194 des B.-G.-B. unter gewissen Voraussetzungen statthafte Untermiete verabredet wird. Es ist auch der Fall denkbar, dass der Eigentümer seine eigene Sache mietet, ein solcher liegt nämlich daun vor, wenn an der zu mietenden, dem Mieter eigentümlich gehörigen Sache einer dritten Person - in diesem Falle dem Vermiether - die Benntzung, der Niessbrauch zusteht. Der Mieter kann in diesem besonderen Falle gegenüber seiner Verpflichtung zur

83

Räumung und Rückgabe auch nicht mit dem Einwande gehört werden, dass er Eigentümer der Sache sei.

Da wir in dem gegenwärtigen Abschuitt von den beim Mietvertrage vorkommenden Personen sprechen. so wollen wir hier auch erwähnen, wie sich das Rechtsverhältnis dann gestaltet, wenn mehrere Eigentümer - Miteigentümer - als Vermieter in Frage kommen. Zunächst können in Rücksicht darauf, dass die Verfügung über die gemeinschaftliche Sache nur allen Miteigentümern zusteht und die Einwilligung sämtlicher Miteigentümer dazu vorhanden sein muss, mehrere Eigentürner nur zusammen und der einzelne nur mit Zustimmung der übrigen vermieten, wie sie denn auch nur so den Vertrag wieder aufheben können. Weil aber eben nach § 330 des B.-G.-B. zu einer Verfügung über die gemeinschaftliche Sache im Ganzen die Einwilligung aller Miteigentümer erfordert wird, so hat auch gegen die eigenmächtige Verfügung eines Miteigentümers der andere Miteigentümer das Recht des Widerspruchs und es muss, sobald ein solcher Widerspruch vorliegt, die Verfügung unterbleiben. Hat ein Miteigentümer die gemeinschaftliche Sache ohne die Einwilligung seiner Miteigentümer vermietet, so haftet er, wenn er nicht erfüllen kann, dem Mieter, vorausgesetzt, dass dieser von den Eigentumsverhältnissen keine Kenntuis gehabt, in solidum für Schadenersutz. Haben die sämtlichen Miteigenfürmer eingewilligt, so kann der einzelne Miteigentürner nur erfüllen, wenn er dem Mieter die Benutzung der ganzen, ungeteilten Sache verschafft, er haftet aber, wenn nicht erfüllt wird, nur nach Verhältnis seines ideellen Anteils für Schadenersatz. Der Mietzins kann von jedem Miteigentümer nach der Höhe seines ideellen Anteils an der vermieteten Sache gefordert werden. Wenn übrigens ein Wohnungsmietvertrag der Regel nach unteilbar ist, so zwar, dass der Berechtigte nicht teilweise Aufhebung, teilweise aber Fortbestehen des Vertrags fordern kann, so müssen, wenn mehrere Berechtigte in Frage sind, diese sich zuvörderst darüber untereinander verständigen. welches von beiden sie fordern wollen. Finzelne von ihnen können nicht Räumung verlaugen, sondern sie müssen gemeinschaftlich klagen.

Sind mehrere Mieter vorhanden, so ist, wenn nicht ausstficklie etwas Anderes bedungen worden ist, bei der Teilharkeit des Mietzinses jeder derselben zur Bezahlung des letzteren umr für seinen Anteil nach der Kopdzahl pro rata — verpflichtet. Es kann aber auch jeder einzelne Mieter für sich den Mietvertrau aufleben.

Der Abschluss des Mietvertrags kann seiteus der Beteiligten in Person oder auch durch Stellvertreter erfolgen. Ebenso kann eine Vertretung stattfinden bei der Wiederauflüsung des Vertrags und während der Dauer desselben. Für in väterlicher Gewält oder unter Vormundschaft stehende Personen vernigten und mieten die Väter resp. Vormünder, für juristische Personen deren Vertreter. Die bezüglichen allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts leiden auch hier Auwendung.

Oft werden Verträge der fraglichen Art mit sogenannten Hansverwaltern - Administratoren ubgeschlossen, es ist dabei jedoch mit Vorsicht zu verfahren. Denn an sich und infolge seiner Stellung als Hausverwalter ist ein solcher nicht schon als legitimiert anzusehen zur rechtsgiltigen Ahschliessung von Mictverträgen. Vielmehr muss er sich dem Mieter gegenüber als berechtigt ausweisen durch eine zum Abschluss, wie zur Aufhebung bezüglicher Verträge insbesondere auch zur Empfangnahme des Mietzinses and rechtsgiltigen Ouittungsleistung ihn rechtfertigende Vollmacht. Denn sobald in dieser Richtung der erteilte Auftrag nicht nachgewiesen werden kann, so ist der Vertrag nichtig, der Eigentömer der vermieteten Sache kaun nicht gehalten sein, ihn nachträglich zu genehmigen und der Mieter kann nur den Hausverwalter auf Gewährung von Schadenersatz in Anspruch nehmen. Wenn übrigens eine dahingehende Meinung ihre Vertreter gefunden hat, dass kein Vermieter dem unmittelbaren Verkehr mit seinem Mieter sich entziehen köune, sobald letzterer mit dem Hausverwalter nichts zu thun haben möge, so kann wenigstens in dieser Allgemeinheit dem nicht beigepflichtet werden, es kann vielmehr nur darauf ankommen, dass der Hansverwalter gehörig legitimiert ist. Denn ist er im Besitz ausreichender Vollmacht, so kann der Mieter es nicht hindern, duss er beim Eintritt der aus dem Mietvertrage herzuleitenden Rechtsverhältnisse vom Vermieter an den Hausverwalter verwiesen wird, da der Regel nach jeder Handhingsfähige berechtigt ist, sich bei Rechtsgeschäften durch Andere vertreten zu lassen, und Ausnahmen hiervon nur insoweit vorkommen können. als die Stellvertretung für gewisse Rechtsgeschäfte durch Gesetz ansdrücklich verboten oder das betreffende Rechtsgeschäft ein solches ist, welches seiner Natur nach nur in Person vorgenommen werden kunn, wie z. B. nach § 1650 des B.-G.-B. die Verbürgung der Ehefrau für ihren Ehemann.

Zu den in Mietsachen vorkommenden Personen pehären nach die Sequester. Diese sind gerichtlich und zwar vom Richter der gelegenen Sache im Interesse eines oder mehrerer Glünbiger des Grundstücksbeitzers bestellte, mit der Verwaltung des Grundstücksbenuftragte Personen, welche nicht für den Grundtücksbeitzer, sondern an Stalle desselben eintreten, sich der Verwaltung des verpfündelen Grundstücks zu mterziehen, die Mietzinsen zu vereinnaltmen, die sonstigen Früchte zu verwerten und dem Sequestrationsrichter Rechnung abzulegen baben. Die Sequestration eines Mietgrundstücks unterscheidel sich von einer blossen Hilfsvollstreckung in die Mietzinsen insbesondere dadurch, dass die Sequestration als eine mit der Veraudtung des Pfandobjekts verbundene, zum Zwecke der Befriedigung von Gläubigern aus den Nutzungen des Grundstücks verfügte Beschlagnahme sich darstellt.

#### Anwendungen neuer Einfassungen.\*

#### I. Lombardische Einfassung.

mmer reicher werden wir, nachdem auch das Buchdruckgewerbe von der allgemein herrschenden Renaissancerichtung erfasst ist, durch die Künstler und rührigen Schriftgiessereien mit Ornamenten aller Art dieses Stiles überschüttet und mehr denn ie in Stand gesetzt, unseren Erzeugnissen eine stil- und geschmackvollere Ansstattung zu geben, mehr denn je angespornt zu edlerem, besserem Schaffen. Fast Alles ist schon vertreten, was die Früh- und Hochrenaissance an Formen und Typen geschaffen hat; aber es tritt uns in verjüngter Gestalt und moderner Auffassung entgegen, d. h. es ist den berechtigten Forderungen der Gegenwart angepasst und heimelt uns deslialb um so mehr an. Das beliebte Akanthus- und Weinblatt der Benaissance verdrängt immer mehr die bisherigen wunderlichen Formen und das Epheu-, Lorbeer- und Eichenblatt begegnen nns immer häufiger in den Buchdruckornamenten: Gefässe jeglicher Art, stilisierte Köpfe und Masken erfreuen unser Ange in dem Ornament, das noch weiter belebt wird durch phantastische Tier- und Menschengestalten u. s. w. Aber der rastlos forschende und schöpferisch thätige Geist des Künstlers ruht nicht, er bringt immer Neues. Und so sieht man denn, dass von einem recht wirkungsvollen Mittel Gebrauch gemacht wird, welches der byzantinische, arabische und maurische Stil zu benutzen verstanden. von der Renaissance wieder aufgenommen und von dem Barock- und Rokokostil in ausgedebutester Weise angewendet wurde: dieses Mittel besteht darin, dass man den Raum zwischen gegeneinander schwingenden oder sich kreuzenden Ranken entweder in hellen oder dunklen Farben anlegt, um die farbige Wirkung des Ornaments zu erhöhen. Doch ist diese Art in den Buchdenekornamenten nicht mehr neu, wenn sie auch nur hie und da auffritt. Wir besitzen sie bereits in der Venetianischen Einfassung und den Florentiner Schlussstücken von Drugulin in Leipzig:



Anch noch in anderen Verzierungen ist sie vertreten.

Diejenige Einfassung, welche hiervon num den weitgehendsten Gebrünch macht, ist die oben genaunte -Lombardische Einfassung- der Schriftgiesserei Roos & Junge, deren Figuren wir hier folgen lassen:



Die Hauptvorzüge dieser Einfassung bestehen darin, dass sie nur 21 Figuren enthält und gegenüber den Erzeugnissen auf dunklem Grunde im Druck nicht die Schwierigkeiten hielet wie diese, die sehr oft horizontale wie vertikale Unterbrechungen auftreten lassen. Die Verwendungsweise ist gleichfalls eine leichtere als bei denjenigen, deren Figuren nach gewissen Gesetzen aufgebaut werden müssen. Für die Vertikalleiste sind die Figuren 603, 604, 610, 611. 612, 619 und 623, und für die horizontale Leiste 605. 606, 608 und 609 bestimmt; die ührigen können horizontal wie vertikal verwendet werden, und von diesen sind die Fig. 607, 613, 616 und 617 als Eckstücke, 620 und 621 als Zwischenglieder und 614. 615 und 622 als Schlussglieder anzusehen. 618 ist ein Mittelstück und 619 und 623 dienen dem vertikalen Aufban als Basis; auf die letztere müssen iedoch zunächst die ornirten Doppeldelphine, Fig. 610, folgen,

Ein weiterer Vorzug besteht noch darin, dass sie sich den modernen Accidenz- und Linienormamenten und namentlich den Accidenzurnamenten von Emil Berger in Form und Charakter vortrefflich auschliesst. Im Schwarz- wie im farbigen Druck ist sie

Unter dieser Rubrik finden von jetzt an neue Einfassungen Besprechung unter gleichzeitiger Angabe, was bei ihrem Satze zu beachten ist.
 Red. d. Archiv.

von gleicher Wirkung. Und gerade deswegen ist diese Art von Einfassungen eine recht glückliche Idee. Die folgenden Beispiele zeigen ihre Zusammen-



die praktische Branchbarkeit dieses neuen Erzeugnisses dargethan, so muss es uns aber auch gestattet sein, auf einige Mängel hinzuweisen, die dasselbe in künstlerischer und ästhetischer Hinsicht aufweist. Würden wir dieses unterlassen, so würde vielleicht gesagt werden: »Von der Kritik ist übersehen worden, dass« etc. Wir möchten uns diesen Vorwurf nicht von neuem machen lassen, und gehen deshalb, soweit es hier thunlieh, auf die Einzelheiten ein. Ein sehr in die Angen springender Fehler z. B. ist der. dass die ornamentalen Massen auf dem fischblasenförmigen dunklen Grunde der Stücke für die horizontale Leiste nicht synnmetrisch angelegt worden sind: auf der einen Seite ein ornierter breiter Delphin oder ein kräftiges Akanthusblatt und auf der underen eine schwache Ranke bewirken, dass der dunkle Fond bald nach der einen, bald nach der anderen Seite verschoben wird und daher nicht auf der horizontalen Aehse zu liegen scheint; bei dem ansteigenden Ornament ist dieses besser durchgeführt. Ein Studium der Thiersch'schen Sachen wäre hier von wirksamem Erfolg gewesen. Ferner ist eine so lose Verbindung geometrischer Formen mit organischen nicht statthaft; der Adler und der Greif gehen hinsichtlich ihrer Grösse nicht mit den übrigen Formen zusammen und recht störend wirken die Unterbrechungen, welche den Abschluss der einzelnen Figuren scharf ins Auge springen lassen. - Sie ist aber auch nicht ganz stilrein; so gehört z. B. das Dreiblatt der Fig. 603 und die Eckblättchen der Fig. 607, 613, 616, 617 und 618 der Gothik an etc. - Im Ganzen ist diese Einfassung noch nicht genügend künstlerisch durchgeistigt; ihre Linien sind meist hart, brechen plötzlich ab und entbehren noch des Schwunges, den ein gewiegter Künstler hineinzulegen pflegt. Wenngleich uns diese geringfügigen Mängel an diesem Erzeugnisse aufgefallen, so müssen wir doch offen gestelten, dass wir es hier mit einem sehr begabten, talent- und phantasiereichen jungen Künstler zu thun haben, von dem wir noch manches Schöne erwarten dürfen. Dennoch sind wir der Ausieht, dasse er immer noch einer guten Schönle bedarf, wenn er ein ganzer Künstler werden und jene Verstösse vermeiden will.

Friedrich Bosse.

#### Satz und Druck der Probenblätter.

Ton den Anwendungen 1 und 2 des Blattes D.

Innden, was die Ornaneate betrink, zumeist betzeugnisse von Schelter & Gieserke Verwendung, in Anwendung 3 dagegen solche von Groman, webending 3 dagegen solche von Groman, weben Frima wir auch die originelle und schöme Polytype - Faktura-, wie die Polytype - für Herr- verdanken. Eine grosse Zahl derartiger Vignetten veröffentlichte genannte Firma auf eigener Probe in Heß 8.9 des 20. Bandes unseres Archiv. Bezäglich der auf dem Blatt enthaltenen Schriften belehrt das nachfolgende Bezussmelleuresister.

Blatt F enthält zwei »Wechselunterdruck» und zwei »Textaufdruckplatten», sowie zwei »Firmenvignetten» von C. Kloberg; die gesamte Ausstattung dieses Blattes ist sonach aus Erzeugnissen dieser Firma gebildet.

Unser Blatt *U zeigt zwei* Karten der Buch-Zuckerei von *Gund & Jakob* in Mannheim. Diese Karten sind bereits im vorigen Jahr nach Entwürfen des dammäigen Leiters genannter Offizin, Herrn *Glasmacher*, gesetzt und für das Archiv gedruckt worden. Wegen Unvollstänigkeit der Auflage mussten wir diese, von dem Geschmack und der Intelligenz des Herrn Glasmacher, wie von der Leistungsfälinigkeit genannter Offizin das beste Zeugnis ablegende Probe bis ieztz zurückstellen.

Was den Druck der Blätter betrifft, so wurde Blatt D mit Photographiebraun, Blatt F mit einem Ton, gemischt aus Weiss und Miloriblau gedruckt.

#### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

 Rochnungsköpfe. 1. Neuenburg und Rechnung von Flinsch. Xylographische von Genzech & leyse. Holebausen von Schelter & Giesecke. Neuenburg von Ludwig & Mayer. Initial und Gegenstück, Einfassung sunsum und Liniteoornamente mit Ausnahme des Stückes 会人。, das von

Berger, von Schelter & Giesecke. — 2. Tubingen von Trowitzsch & Sohn. Militär- von Schelter & Giesecke. Niederlagen von Genzsch & Heyse. General-Depot, Martinschen, Schaffbauers von Ludwig & Mayer. Kautschule, Jünden von Genzschi & Hegse. Verbandsderf von Schelter & Giesecke. Berhausg von Woedlune. Schildischrift, terhietstonische und Lutienermanner um Lausnhum von -2-. das von Flunsch und &\_\_\_\_, das von Robim. von Schelter & Giesecke. Jung &\_\_\_, das von Robim. von Schelter & Giesecke. Falteri. von Grusch & Heyer. Eral von Ludwig & Mayer. Falteri. von Grusch & Heyer. Draumente und Polytogen. Eraturen und Gar Herry von Gronau.

 Wechsel. Samtliches Material von Kloberg.
 Karten, Originalsatz und Druck von Gund & Jakob, Mannheim.

#### Schriftprobenschau.

nsere heutige Schriftprobenbeilage zeigt unseren Lesern acht Grade der schönen - Antiken Kanzlei- der Schriftgiesserei Flinsch, von der wir bereits in Heft 2. Blatt E. Anwendungen brachten.

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass diese elegant gezeichnete und höchst sauber geschnittene Schrift jeder Arbeit, auf der sie zur Anwendung kommt, zur Zierde gereicht. Die Schriftgiesserei Flünsch hat damit sicher wieder einen Glücksgriff gebahan.

Das Blatt euthält ferner die von uns ebenfalls anf Blatt E, Heft 2 bereits gezeigten » Altgotischen Initialen» von Wilhelm Gronau. Über ihren Wert haben wir uns in Heft 2 unter Schriftprobenschau, hinweisend auf die eigene Beilage der Giesserti, genügend ausgesprochen.

Herr J. Ch. D. Nies, eine alte, wohlbekanute Frankfurter Firma, die das typographische Material schon mit mancher beachtenswerten Schöpfung -wir erinnern nur an die schöne, allgemein beliebte und verbreitete Monogrammgotisch - bereichert hat. sandte uns eine . Ronde Américaine « und verzierte · Gotische Initialen . Die erstere, ein Erzeugnis echt amerikanischen Geschmackes, ist eine von den Schriften, welche in zusammenhängendem Satze wohl kaum Jedermann gefallen werden, die jedoch in einzelnen Zeilen mit passenden anderen Schriften zusammen angewendet, doch auch viele Liebhaber finden wird. Die Initialen präsentieren sich in gefälliger Form und sauberer Ausführung. Die auf dem Blatt enthaltene Einfassung ist unter der Rubrik: »Anwendungen neuer Einfassungen« erwähnt.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

— † Ein franzüsischer Wörterbach der graphischen Kunser. Unsere geschätzte Pariser Kollegin, die "Typologie-Tucker-(gegründel im Mai 1874) beginnt mit dem ersten Hefte dieses Jahres ein Wörterbuch der graphischen Künste, das uach der ersten Anlage zemitich umfaußich zu werden verspricht.

Von erklärenden Illustrationen scheint abgesehen zu werden, indem die in diesem Heft gegebene Abteilung (A bis Aligner) keine derselben aufweist, obschon sie manche auf Maschinen und Uteusilien bezügliche Artikel enthält. Nach dem vorangestellten Programm wird es theoretische und praktische Typographie and Lithographie, Gravare, Schriftgiesserei, Druckverfahren, Papiere, Farben, Pressen, Maschinen, Geräte und überhanpt alle jene Künste und Handwerke umfassen, welche mit der Typographic und Lithographie in Bezug stehen. Schon zu Anfang des Jahres 1877 hatte die »Typologie-Tucker« einen Anlauf zu einem solchen Unternehmen genommen, war aber wegen vielen entgegenstehenden Schwierigkeiten und hauptsächlich wegen zu schwacher Reteiligung an Mitarbeitern wieder davon abgekommen. Vielleicht hat bier Waldows nunmehr ziemlich beendete Encyklopädie der graph. Künste anregend gewirkt.

Zu bedauern ist uur, dass die Bedaktion nicht die Einrichtung gebruffen hat, stets einem halben oder ganzen Bogen jeder Nummer mit diesem Würterbuch zu füllen, und diese Bogen unten ertra fortlaufend zu jugnieiern. Die Abbonnenten Könnten dann die Bogen für sich begen, sie nach und nach bequem benutzen und aus Schluss binden lässen, obne den ganzen übrigen Text der Nummern mit daheit zu haben.

- † The Art Age: (Das Zeitalter der Kunst). Unter diesem Titel erhielten wir eine der ersten Nummern eines kürzlich in New-York gegründelen Fachjournals, das nach dem in englicher, französischer, italienischer und deutscher Sprache vorangedruckten Programm den Zweck verfolgt. ein Vermittlungsorgan zwischen Büchersammlern, Herausgebern, Buchhändlern, Druckern, Schriftgiessern, Papiermillern. Fabrikanten von Pressen und Druckmaterialien in Amerika und Europa werden zu wollen. Inhalt und Ausstattung dieser Programmnunmer (16 Seiten Breitfolio, äusserst splendid in modern einfachem Stil auf starkes Papier) bekundet den Ernst des Herausgebers Arthur B. Turnure, New-York, Nassau Street, den Kunstdruck in allen seinen Spezialitäten möglichst zu fördern und einen Austausch von neuen Ideen, Ansichten und auf den Verkehr der verschiedenen Nationen Bezug habenden Informationen, welche für die Herstellung von Büchern und anderen Drucksachen von luteresse sind herbeizuführen. Das Jahresabonnement für 12 Monatsnunnern ist 8 Dollars (32 Mark).

- † Rara (Biblioteca Bibliofib). Del Governo della Corte d'un Signore di Roma. Herausgegeben von S. Lapi in Citta di Castella (Provinz Umbrien). - Dieses Buch. dessen Titel in dentscher Übersetzung lantet: Sellenheiten Bibliothek für Bücherliebhaber). Erster fland. Die Hofhaltung eines vornehmen römischen Herrn, Rom 1543, ist das Erstlingsprodukt eines von dem Verleger S. Lapi besonnenen Unternehmens, von wertvollen selten gewordenen Werken aus früheren Jahrhunderten, insbesondere Luxusausgaben, Wiederabdrücke im alten Stil (mit Elzevierschrift auf ungebleichtem, starkem, geschöpftem Linnenpapier) zu veranstalten. Selbstverständlich wird unser Interesse an dieser Reproduktion weniger durch deren Inhalt als durch die typographische Ausführung in Auspruch genommen, bei der es in diesem Falle darauf ankommt, den Mediävalstil in allen Einzelseiten korrekt möglichst rein durchzuführen. Der obengenannte Herausgeber, zugleich Drucker der »Rara«, hat some Aufgabe als solcher in so allseitig befriedigender Weise gelöst, dass ihm die typographische Kritik, sowie auch jeder kundige Bücherliebhaber alle Anerkennung zollen muss.

- † Deutsche Hausbibliothek, Wolken (Felhök) von Alexander Peton, Ins Deutsche übersetzt nebst einer Riographie des Dichters von Hugo Meltal v. Lomnitz. Lübeck, Schmidt & Erdtmann. 8, 122 S. Preis 40 Pf. - Schmidt & Erdtmanns »Deutsche Hausbibliothek« ist aus dem löbt. Bestreben hervorgegangen, das von Goethe geahnte ldeal einer Weltlitteratur verwirklichen zu helfen. Sie wird deshalb Dichtwerke aller Gattungen, sowol Poesie als Prosa, ferner philosophische, kunsthistorische und weltgeschichtliche Werke, sowie Lebens- und Reisebeschreibungen etc. bringen und sich dabei nicht allein auf die deutsche Litteratur beschränken. sondern den Lesern auch sorgfältige Übersetzungen gediegener ausländischer Werke darbieten. Nach dem Programm werden die ersten Bändchen enthalten: Auszewählte lyrische und dramafische Dichtnugen und Novellen von Petöfi, Zschokke, Friedrich von Heyden, Gaudy, Baggesen, Fischart, Platen. St. Pierre und Calderon. Die äussere Ausstaltung empliehlt sich durch ganzlich holzfreies gelblich getöntes Papier, handliches Oktav, gefällige, dem Auge wohltuende Schrift und stilvolle Titel, Schlussvignetten und Initialen.

#### Mannigfaltiges.

— † Jubilia. Der Besitzer der Höfluchdruckerei in Baden-Baden Herr August et Hagen, Herausgeber des Badeblattes und Wochenblattes, hat vor kurzem sein 60jähriges Buchdruckerjubiliam geferert, gleichzeitig waren 30 Jahre verflossen, seitlem derselbe in der dortigen Bofbuddruckerei wirkt. Zur Erumerung an diese Feier hat der Jubilar ein prachtvolles Schriftalbum hergestellt, ein typoraphisches Meisterwerk, durch welches er die Leistungsfähigkeit seiner Offizien falkmend bekundet.

Asszichnung. Dem Maschinenmeister Herrn D. Knocke in munischeerig, welcher 31 Jahre, (bis zu seiner Invalidität) in der Druckerei des Waisenhauses daselbst thätig war, ist das zum Orden Heinrichs des Löwen gehörige Verdienstkreuz zweiter Klasse vertieben worden.

Gestorben. Am 12. Januar in Schoetz (Regbez, Marienwerder) der Buchhändler und Huchdruckereibesitzer Herr Hangle.

— † Ein studifeiere Selziusten. Der Buchdruckereibenter Landieren ün Bressurie Uberpartenneit Deurs-Selvres im nordwestlichen Frankreich) hat nach eigenen praktischen Bruckereien einen studifeien Setzkasten erfunden, der wegen seiner Eufscheit und Zwecknissejkeit besonders in jenen Druckereien, in denen die Gesundheit der Arbeiter verdiente Berickschulzung findet, eungeführt ut werden durfür werden drüft werden.

Es ist wohl nicht mötig, besonders darauf hinzuweisen, dass die Fächer der Setzkästen wahre Niederlagen von Laugen-, Blei- und anderem Stamb bilden, von welchen hauptsächlich die beiden ersten Arten einen so nachteiligen Entfluss auf Laucen und Einzeweide aussiben.

Landrouis Kasten hat zwei Boden, den gewölinfelsen unt der Vachwäder fest verbundenen und einen von diesem abstehenden Bohrn. Der erstere ist von einer Menge kleiner Lücher durchbohrt, durch welche der sich ansomuchade Stahn auf den unteren vollen Boden fällt. Die Verbundung beder Boden wird durch kurze Schriffundalistege von ungefährt 1's Geren Stark an dien oberen Querund den Settenleisten in der Weisse bewirkt, dass zwischen jellem der Stepstäcke ein zienlich grosser feriere Raum bleibt. Natürlich fällt der sich bildende Staub beim Setzen oder Aufschütteln des Kastens von selbst auf den unteren sohlen Boden, von denn er durcht die weiten Zwischenräume zwischen den Stegstückeu auf den Füssboden fällt und wenn dies nicht genügt, mit dem Blasebalg herausgeblasen werden kann.

Auch bei älleren Kisten lässt sich die Erfindung leicht aubrüngen; es braucht nur der gewähnliche Boden durchbohrt und der zweite in der augegebenen Weise befestigt zu werden. Bei unseren deutschen ganzen Kästen würde freilich der Übelstand hindernd entgegentreien, dass sich die verbesserte Form nicht under in des auf eine pewisse Kästenholie eingerichteten Regale einschieben lässt, wogegen bei den von den mistern wesenlich abwechenden sperichte der vertreiben der der der der der der kästenholie eingerichten Regale einschieben lässt, wogegen bei den von die mistern wesenlich abwechenden Kästenholie eingerichten Regale einschieben Rast, wone der der der der der der der der der Kästenholie ein Regale einschieben Regale ein Regale per kästen bei der der der der der der der der Köstepkranch auf den unteren mit des gemeinen Russlaben gestellt und in ein sehr weites Regal geschohen wird, was viel eher augelt.

Ausser dem Vorfeil, dass der Setzer den Staub aus dem den vor Mand und Nase liegenden Fächern nicht direkt einatmet, gewährt ein solcher Kasten noch den weiteren, dass dieses oder jenes Fach bis auf den letzten Buchstaben leer gesetzt werden kann, ohne ihn aus Stauboder anderen Inzemigkeiten herausklauben zu müssen.

Wie unsere Quelle »Bulletin de l'Imprimerie« angibt, hat Herr Landreau sein Patent an die von G. Bonnet & Ko. geleitete Gesellschaft »Usines Gutenberg» abgetreten.

- † Die beweglichen Typen in Italien erfunden. Unsere Leser werden sich einer im Archiv 20. Bd. S. 152 gebrachten Notiz über ein von Prof. Francesco Berlan herausgegebeues Buch erinnern, in welchem der Verfasser nachznweisen versucht, dass die beweglichen Typen in Italien erfunden worden seien. Prof. Berlan hat nun neuerdings an das Journal »La Lombardies einen Brief gerichtet, in welchem er die Auffinding neuer Beweise für seine aufgestellte Belauptung aukündigt. Es haudelt sich um eine Samulung sehr alter Plättehen mit verkehrt vertieft gravierten Buchstaben im Museum zu Florenz. Prof. Berlan schliesst daraus, dass die Herstellung beweglicher Typen in Italien auf das Jahr 1320 zurückznyerlegen sei, also um weit über ein Jahrhundert zurück als solche in Deutschland bekannt waren. (!) Wie diese Plättchen als Beweis für die aufgestellte Behauptung tlienen soflen, fässt sich nicht wold ahsehen, denn als Matrizen für den Guss von Druckbuchstaben können sie nicht gedient haben, da sie, wie von dem gelehrten Professor gesagt wird, verkehrt graviert sind.

— † Glouwdreis verantielst der Buchkruckpresse. Under den verschiedenm Mehnden, die eliwiewes verdreue gegangene Kunst der Glassmalerei durch Einbreunen der Farben und klareren und haupstächlich hilligerem Wese nachzuhlmen, wird der nachfolgend beschriebenen grosser Erfolg zugesprechen. Die Zeichnung irgend eines Bildes wird in ihren Einzellneiten, je nach den verschiedenen Farben, welche dieselben bekommen sollen, auf Ilduszlieke übertragen und geschautten und in der Budipresse gefunkt. Die für den speziellen Zweck erforbellichen Glarben müssen abweichend werden, um übern möglichster Transparenz zu geben. Bet Adhruck geschiebt auf sehr dilmen proören Beiten papier. Beim Drucken muss der Drucker lauge anhalten, damit als Tagier von der Farbe vollsteilig durchetungen wird. Nach geschehenen Druck aller einzelnen Teits werden diese eine halbe Stunde lang in sarames Wasser geleigt und, wenn sie hersatiegenommen, das ihnen anhängende Wasser mit dem Schwamm abgeswicht. Hersaft wird der rechte Seite der einzelnen Stücken, d. h. die, welche das Bild rechts darzeit mit einem sehr feinen Keitser bestrichen. und auf die mit deusselben Kleister bestrichen. und auf der mit deusselben Kleister bestrichen. und auf der mit deusselben Kleister bestrichen. und auf der mit deusselben Kleister bestrichen diastläche gelegt und festgelrichts. Die better Vollendung besetzt in einem Austrien von transparenten Frans auf der Rückeite, Nach diesem hächst einschen Verahenen lassen seits alle Effekte gemalten Glases, Kögfe von Heitigen, Kriegern, antike und underen Offrammente, sowie die die einzelnen Stücken ver-

bindenden Bleilimen in einer Weise darstellen, dass sie

von echter Glasmalerei schwer zu unterscheiden sind.

- † Der Gründer der ersten Zeitung in Paris. Eine im Jahre 1880 in Paris gegründete Gesellschaft zur Heförderung und Hebung der Litteratur hat den Plan gefasst, Théophraste Renaudol, der im Mai 1631 in Paris die erste französische Zeitung unter dem Titel »Gazette« herausgab. eine Statue zu errichten. Renaudot wurde 1584 in Landun nu südöstlichen Frankreich geboren und studierte in Paris Medizin, wurde später Doktor und, nachdem er sich bedendenten Buf erworben, als königlicher Arzt nach Paris berufen. In dieser Stellung wurde er von Richelien zum Generalkommissar der arbeitsfähigen und arbeitsumfähigen Armen ernannt. Um den Armen noch mehr nützlich zu werden, errichtete er eine Geldleihanstalt, welche als die erste Idee zu unseren jetzigen Leibhäusern zu betrachten ist. Zugleich schuf er auch ein Adressenbureau, in welchem Käufer wie Verkäufer zusammenkamen, um die gewünschten Auskäufte zu erhalten. Hier hatte er Gelegenheit, nicht nur alles, was in Paris vorging, zu erfahren, sondern auch wichtige Mitteilungen aus dem Auslande zu erhalten. Die ihm zugegangenen Notizen brachte er aufänglich handschriftlich, dann durch den Druck an seine Kunden zur Verteilung, wozu er vom Kardinal Richelieu gern die Erlanbnis erhielt. freilich unter der Bedingung, nur im Interesse des Hofes zu schreiben. Renaudot starb, da er zu gutherzig und verschwenderisch gegen die Armen war, 1654 selbst in Armut und von Neidern und Verlenmdern verfolgt.

- Die Buchdruckerstatistik vom 1. Oktober 1882 bis Ende September 1883 dürfte von grösstem luteresse auch für weitere Kreise sein. Dersetben entuchmen wir, dass die durchschnittliche Zahl der arbeitslosen Buchdruckerschilfen über 1500 beträgt. Es befanden sich auf der Reise: Oktober 869. November 716. Dezember 532, Januar 455, Februar 383, März 362, April 433, Mai 580, Juni 687, Juli 818, August 931, September 918 Gehilfen. Au den einzelnen Orten hielten sich arbeitslos auf: Oktober 152, November 119, Dezember 136, Januar 138, Februar 93, März 106, April 96, Mai 236, Juni 156, Juli 171, August 217, September 264 Gebilfen. Unter den vorgenaunten Ziffern sind uur diejenigen Buchdruckergehilfen jubegriffen, welche schon länger dem Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker angehören; en ist somit eine grössere Anzahl, welche zur Beise- und Arbeitslosenunterstützung, die eine längere Beitragsleistung in den genannten Verein voraussetzt, keine Berechtigung hal, nicht in Anrechnung gebracht. Durch Leipzig reisten im verflossenen Jahre 1041 Mitgheder. Ferner umfasst der Verein mit seinen 11,000 Mitgliedern erst % der sämtlichen Buchdruckergehilfen und ist nach den statistischen Aufnahmen erwiesen, dass die Arbeitslosigkeit unter den Nichtmitgliedern eine noch weit grössere, die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen mit 1500 also eher zu niedrig gegriffen ist. Diese in steter Zunahme begriffene grosse Zahl der Arbeitslosen ist keineswegs in einem Rückgang des Buchdruckgewerbes zu suchen, sondern hat seinen Grund in der Aufuahme einer zu grossen Zahl von Lehrlingen. So kommt es denn, dass in Deutschland sich über 7000 Buchdruckerlehrlinge bei kaum 16,000 Gehilfen befinden. Es gibt Buchdruckereien, die, um recht billig arbeiten zu könnenfast nur Lehrlinge beschäftigen. Wie es den Lelzteren nach der Lehre geht, ob sie infolge der mangeliden technischen Ausbildung überhaupt im Stande sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, das ist Nebensache. Die Verkennung der thatsächlichen Verhältnisse veranlasst noch heute viele Eltern und Vormünder, ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen dem mit Arbeitskräften überladenen Buchdruckgewerbe zuzuführen, ohne sich zu erkundigen, ob dieselben sich für den Beruf eignen, das betreffende Geschäft eine Garantie für die nötige Ausbildung des Lehrlings bietet und ob nach verflossener Lehrzeit auch Aussicht auf eine Beschäftigung vorhanden ist. (Leipziger Tagebl.)

#### Besprechung der fremden Beilagen.

Ein Preissverzeichnis ültrer Trauserzeisunjuss legt die, bekannte Firma W. Schieffer in Diren unsweren beutigen.<sup>1</sup> Befte bei. Da insbesondere die Buebdrucker in kleinen Sklöden oft in Verlegenbleit sind, aus welcher Quelle sie derzeitige Erzeignisse beziehen sollen, so dirifte manichen derzeilben eine Übersicht über die von jener Firna geführten Sorten wilkkommen sein.

#### Briefkasten.

Herrn II. Hoffmanu, Geschäfteführer der Rohrschen Ruchdruckerei in Kaiserdaulern. Da unseen diestiltrige Neuinbeskarten, und Kalender. schau wie früher, so auch diesmal mit lieft 2 abgeschlossen wurde, so wellen Sie gittigst entschuldigen, wenn wir ihnen an dieser Stelle unsere beste Anerkennung für die gezandten unter threr Leitung hergestellten Arbeiten sagen. Es tal viel des Schönen und Originellen darunter und ihre Vorliebe für «reine, volle, d. h. ungebrochene Farben» gereicht den Arbeiten durchaus nicht zum Nachteil. Wir frenten uns. dass ein Mann, der wie Sie so fintes schafft, unserem Archiv seinen Beifall and seine Auerkennung zollt und auf auser Urteil etwas gibt. --Buchdruckerei Lindner in Breslau. Der uns gütiget übersandte Kalender ist wieder ein sehr bübsches Erzengnis Ihrer für Drucke im alten Stil besondere reichbaltig eingerichteten Offizin. Sie thaten sehr recht, ein Oktavformat und Buchform für denselben zu wählen. - K. G. in F. Es mag ja sein, dass einem oder dem anderen unserer Leser die Antique weniger gefällt, deswegen bereiten wir aber doch nicht, zu derselben übergegangen zu sein. Viele unverer Leser, durunter Leute, auf deren Urteil wir besonderen Wert legen, haben uns zu diesem Wechsel beglückwünscht. Wir eind insbesondere auch deshalb zur Antiqua übergegungen, weil das Archiv im Auslande nachweislich einen sehr grossen und danklearen Leserkreis gefunden hat und uns von dort oft der Wunsch zu erkennen gegeben wurde, wir mlichten die für Ausländer leichter lesliche Auliqua einführen. - Herrn Werner, Akron, Ohio. Die gesandte Neujahrskarte ist wieder eine ganz reizende Arbeit Ihrer Offizin. Die Exaktität, mit weicher Sie die zarte Schrift durch einfachen Verrücken in Gold und Braun druckten, ist bewunderungswürdig, das gesamte Arrangement originell, ohne jene in Amerika so beliebten Extravaganzen en reigen. Derartige Arbeiten worden immer uneere Bewunderung erregen. Dank dafür, dass Sie sich wieder unserer erinnerten. - Herrn Lambertenghi, Mailand. 1. Salinage auf policeter Stablplatte gibt den schönsten Glanz : speriellere Angaben über diese und andere Verfahrungsweisen finden Sie in Waldow, Anteitung zum Farbendruck und Rulgeber für die Behandlung der Farben. 2. C. A Lindgens in Koln a. Rh.





merrie-shetrar and VOT Abdruck on sables, ndermfalls atheben th Pf. Extraceblar. Also leign onden wir Anarchiftle. Belealefin beschure wir je nich Anarchiftle. 11 (30 m.)

### Roos & Junge Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach frandisichen System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den anschmbarsten Bedingungen. Prompteste und erakteste Ausführung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse.

------

## Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

## Holztypen-

Holzutensilien-Fabrik

### Sachs & Schumacher Mannheim.

Wies 1873, Narsberg 1877, Berlin 1878, Manshein 1880, Goldene Mednille Amsterdam 1883, Grösste Auswahl. Billingste Preise. Ch. Lorilleux & Cie.

16 rue Suger Paxis rue Suger 16 gegründet 1819 anf 6 Weitausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet

schwarzen und bunten Buchdruckfarben

Farbenproben und Preiskurante stehen auf Verlangen gern en Diensten. Ein junger Setzer.

der sich im Accidenzsatz weiter auszubilden wünscht, sucht zu sofort oder später Kondition. Gefällige Offerten an B. Busch, Teterow i. M. Pferdemarkt 620

## Frey & Sening

Fabrik von

Buch- und Steindrucklarben

Bunte Farben in allen Nüancen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Teig Druckfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. Dreckprobes and Frenklisten gratis und franke.

### Benjamin Krebs Nachfolger

Schriftgiesserei
Prankfurt am Main.

Ganse Einrichtungen neuer Druckereien nich französischem System etets vorrätig. Proben liederzeit zu Diensten.

KADE & COMP. Sorau N.-L. — Sănitz O.-L.

empfehlen ihre vorzüglichen Präparate von **Press-Spähnen** (Glanzpappen) in allen Stärken u. Farben. Master slehen jederzeit zu Diensten.

Referent: Alexander Waldow, Leipzig.

Die Schriftgiesserei

Die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in Berlin

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den medernsten Zier- und Titelschriften, ewei geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussvelem Didot.



## Die Schriftgiesserei Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 91.

pfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel-Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Buch-ickeres Einrachtungen stets am Lager Umgüsse HARTMETALL - SYSTEM DYDOT.

#### MATATATATATATA ATATATATATATATA Wilhelm Granau's Sdiriftnicherei 9 Lunouftt, Berlin W. Dittouftt, 9

npfiehlt ihr reichhaltigen Cager von Schriften und Einfafjungen im mobernen Stol. Droben fleben ju Dienflen. \*\*\*\*\*\*\*\*





### Karl Krause, Leipzig

empfiehlt seine

Kalander zum Satinieren von Papier, ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeit: (is nach dem Format ) 1250-1600 Blats pro Stunde

4 mal satinist

Ersparung der Zinkbleche Bessero Satinage ale auf Walzweeken.

Zwei Mädehen (Anlegerin und Ablegerin) genügen zur

Bedienung.

Geringere Herstellungskosten der Satinage.

Nöthiger Raum 2.65 Y 2.56 meter.

Geringer Kraftverbrauch

Zahlreiche Referensen erster Firmen des In- und des Auslandes.

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Anslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glänzend bewährt. Sie geben vorzügliche und regelmässige Satinage. Ausführliche Auskanft und Beschreibung mit Preizungaben stehen auf Verlaugen zu Diensten.

## in hochfeinen Qualitaten nuch patentiertem Verfahren

A. Biermann & Co., Halle a.S.



jaillan

in BERLIN S. W., Lindonstrasse No. 69 producters in Sink geatole Hochteuchplatten. auch Autotypien nach Halbton . Dotlagen (wie Shotographien etc.); Brageplatten; photograph. Abertragungen für Steindeuchereien: Lichtdeuche etc. Brospekte franko. 1.11)



#### C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein alleiniger Fabrikant der echten

Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

"THE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION

C. A. LINDGENS, COLOGNE.

ten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke schienen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich. se bitte ich, besonders auf

Da in der letz-

meine Pirma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet.

## Chn. Mansfeld

1363

Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123.

Baschigenfabrik und Eisengiesserei.

Spezialität: Maschinen für Buchdruckerei, Litliographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschuten. Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc.

SPEZIALITÄT:
Durchschuss, Regletten
und Spatien.

Gebr. Arndt & Co.

BERLIN S., Wasserthorstrasse 65.

Porzüglichster Suf, billigste Preise.

#### Die Justier-Anstalt von

Wilhelm Eisert, Schönefeld-Leipzig empfiehlt sich vorkommenden Falles den gechrten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste Ausführung aller Aufträge zu.

Des. Herren Buchdruckereibesitzern

### Kessinglinien-kabrik nedanlsde Werkstatt für Sud

mechanische Werkstatt für Buchdruckerel-Utensilien. Berlin 8. W., Bollo-Alliance-Sir, 88.

Hermann Berthold.

## Plesche & Sabin, Berlin n.e.

Glaces, Chromos und Buntpapier-Fabrifi

falrizieren als Spezialitäten für Bach- und Steindruckerelen: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, elle Arten Umdruckpapier, Glacé- und Naturkartona, Etiketten, Glacé- und Glanspapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Sämtlige Setten genaturit Paradfälig für Ganh- und Schriffersserbrünk,

Muster gratis und franko.

## J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Reneste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. 1st mit Tretvorrichtung.

#### Inhalt des 3. Heftes.

Des Preisiderrehmung von Breckarbeiten (Fortetung). — Naminnath der Typographe (Fortestung). — Die Technik des modernen Accidensatues ("Ortestung). — An den neuen Richtej pintigeselten (Fortestung). — Anwendungen neuer Finfassungen. — Satz und Derch annere Probenhätter und Riesergewirse der angewendens Schriften etc. — Schriftpebenschan. — Zeitschriften und Bicherschan. — Mannightinges — Beisprechang Frendert Belligen. — Brotttil Mitz Schriftpenden der Archiv. — Preisiderant um W. Schrifter, Diens-

Das lieft enthält im Ganzen 5 Beilogen. Für das Beiliegen der fromden Beilagen kann jedoch wegen oft unzweichender Anzahl nicht garantiert worden.

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. ia Frankfurt a. M. Cherschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter a Gienecke in Leipzig. Iuiliale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Hoos a Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey a Sening in Leipzig.

- Bezugsbedingungen für das Archiv. -

Sa Archiv für Buchdruckerkunst encheist jährlich in zwölf Hellen (lieft an ad e slets vereist sie Deppeller) zam Preise von 18 M. Ze beische nist das An bir dern jede linckhading, swiss darkt van der Verlage. Der insertalle besite blande ad Oberreich 18 J. 30 H. Nach komplettem Eracheimen jeden Bandes tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein von 15 Mark ein 18 Marken in der Verlage.

Insertionsbedingungen er-ehe man bei der Rubrik

Beilagen für das Archiv werden angenommen and die Gebühren dafürhilligel berechnet. Schrift- u Etnfässungs-Novitäten etc. linden beste Anwendung im Text auf auf den Masterblätten ohne weitern Berechnung, doch wich bedunen. dass dieselben, als Äquivalent für die darch die Aufnahme erwachsenden Mahen med Kosten dienend, in naser Eigentum übergeben. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wellen eich besendern mit une vereinbaren.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



Antike Kanzlei der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M.

Anfichten aus ber Sachtiden Schweig.

34 Baltifche Charakterbilder 95 Biener Graphifcher Elnb

Encoklopadie der graphischen Runfte Schillers Lied von der Glocke

Die Meistersinger von Aurnberg

Ansere Seit Der Grenzbote

Vein-Karte Sactura Diplom

Altgotische Initiale von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin.

oren B h L P S 5 U o q w z

BE HOM ID

Ronde Américaine und Initiale von J. Ch. D. Nies in Frankfurt a. M.

Suts des Extechischen. Extraig 1883. Amfaitung sum Ornamentieten.

Zurichtung von Hinstationen.



XYLOGRAPHISCHE ANSTALT

IAUSEN

300 90



hingen, den

Directing
University
U

lainburg, den

118

OLD SE

I WOLLWAAREN.



1 ... 2000

so/ Rabatt bei Auftrieren von # too -

|                                           |                                                                         | Q          | ua                                                                      | rto                                                 | Tra                             | uer   | -P    | ost.                                  |       |     |                                                                                        | isen-                                                                | Allne                                                                            | riti                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                           |                                                                         | _          |                                                                         | Pe                                                  | r 1000 B                        | ogen, |       |                                       |       |     |                                                                                        | A.                                                                   |                                                                                  | ¢                                        |
|                                           |                                                                         | bis        | 4                                                                       | Millim                                              | Rand                            |       |       |                                       |       |     | 16                                                                                     | -                                                                    | 10                                                                               | -                                        |
| 3                                         | 20                                                                      |            | 7                                                                       | >                                                   | >                               |       |       |                                       |       |     | 18                                                                                     | -                                                                    | 23                                                                               | -                                        |
| >                                         | 20                                                                      |            | 10                                                                      |                                                     | >                               |       |       |                                       |       |     | 21                                                                                     | -                                                                    | 28                                                                               |                                          |
| 2                                         | 21                                                                      | bis        | 4                                                                       | 1.0                                                 | >                               |       |       |                                       |       |     | 19                                                                                     | _                                                                    | 22                                                                               | -                                        |
| >                                         | 21                                                                      |            | 7                                                                       | 3                                                   | >                               |       |       |                                       |       | - 1 | 21                                                                                     | -                                                                    | 26                                                                               | -                                        |
| 3                                         | 21                                                                      |            | 10                                                                      | >                                                   | b.                              |       |       |                                       |       | . 1 | 24                                                                                     |                                                                      | 31                                                                               |                                          |
|                                           | 22                                                                      | bis        | 4                                                                       | >                                                   | >                               | hocl  | ıfein | Glacé                                 |       |     | 32                                                                                     | -                                                                    | 35                                                                               |                                          |
| >                                         | 22                                                                      |            | 7                                                                       |                                                     | >                               |       | >     | >                                     |       |     | 34                                                                                     | _                                                                    | 39                                                                               |                                          |
|                                           | 22                                                                      |            | 10                                                                      |                                                     | >                               |       | >     | >                                     |       |     | 37                                                                                     | _                                                                    | 44                                                                               | -                                        |
| >                                         | 23                                                                      |            | ver                                                                     | zierte                                              | Einfasst                        | ing   | >     | >                                     |       |     | 26                                                                                     | -                                                                    | -                                                                                |                                          |
|                                           |                                                                         |            |                                                                         | Pe                                                  | Tra                             |       | -P    | ost.                                  |       |     |                                                                                        |                                                                      |                                                                                  |                                          |
| 1.3                                       | 20                                                                      | bis        | .1                                                                      | Millim                                              | D 4                             |       |       |                                       |       |     | 10                                                                                     |                                                                      | 1.2                                                                              |                                          |
| * 42                                      |                                                                         | 27.44      | -+                                                                      | 2421111111                                          | . Kana                          |       |       |                                       | -     |     | 10                                                                                     |                                                                      | 1.2                                                                              |                                          |
| 3                                         | 20                                                                      | 54         | 7                                                                       | 3                                                   | . Kanq                          |       |       |                                       |       |     |                                                                                        | 50                                                                   | 14                                                                               | 4                                        |
|                                           | 20<br>20                                                                |            |                                                                         |                                                     |                                 |       |       |                                       |       |     | D                                                                                      |                                                                      | 14                                                                               |                                          |
|                                           | 20<br>20<br>21                                                          | bis        | 7 10                                                                    |                                                     |                                 |       |       | •                                     |       |     | 11                                                                                     | 50                                                                   | 14                                                                               |                                          |
| 3                                         | 20<br>20<br>21<br>21                                                    |            | 7 10                                                                    | 3                                                   |                                 |       |       | •                                     |       |     | 11                                                                                     | 50<br>50                                                             | 14                                                                               |                                          |
| 3                                         | 20<br>20<br>21<br>21<br>21                                              | bis        | 7 10                                                                    | 3 3                                                 |                                 |       |       | •                                     |       |     | 11<br>13<br>12<br>13                                                                   | 50<br>50                                                             | 14<br>17<br>14                                                                   |                                          |
| 3                                         | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>6                                   |            | 7 10                                                                    | 3 3                                                 |                                 |       |       |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13                                                                   | 50<br>50<br>—                                                        | 14<br>17<br>14<br>16                                                             |                                          |
| 3 3 3                                     | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6                                    | bis        | 7<br>10<br>1<br>7                                                       | 3 3                                                 |                                 |       |       |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15                                                             | 50<br>50<br><br>50<br>50                                             | 14<br>17<br>14<br>16<br>19                                                       | 40                                       |
| 3 3 3 3 3                                 | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>6                               | bis        | 7<br>10<br>1<br>7<br>10<br>4                                            | 3 3                                                 |                                 |       |       |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>14                                                       | 50<br>50<br>50<br>50                                                 | 14<br>17<br>14<br>16<br>19                                                       | 40 40 40 40                              |
| 3 3 3 3 3                                 | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>6<br>7                          | bis        | 7<br>10<br>1<br>7<br>10<br>4<br>7                                       | 3 3                                                 | 2<br>7<br>7<br>2<br>2           | fein  | Glac  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>11<br>15                                                 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50                                           | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18                                           | 40 40 40 40 40 40                        |
| 3 3 3 3 5                                 | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7                          | bis        | 7<br>10<br>1<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10                                 | 3 3                                                 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3      | fein  | Glac  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>11<br>15<br>17                                           | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>                                       | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21                                     | 40 40 40 40 40 40 40 40                  |
| 3 3 3 3 4 3 7 7                           | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7                          | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10                                 | 3 3                                                 | 2<br>5<br>7<br>2<br>2<br>3      | 3     | 3     |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>14<br>15<br>17<br>16                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21                                     |                                          |
| 3 3 3 3 3 4 3 3                           | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8                | bis        | 7<br>10<br>1<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7                       | 5                                                   | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | 3     | eé .                                  | trad  |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>11<br>15<br>17<br>16<br>17                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                   | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18                               |                                          |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8           | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7                       | 5<br>9<br>2<br>3<br>1<br>5<br>5<br>5<br>5           | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | 3     |                                       | ttrad |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>14<br>15<br>17<br>16<br>17<br>19<br>21                   | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                   | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18<br>20<br>23<br>23<br>25       | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  |
| 3<br>3<br>3<br>3<br>5<br>7<br>7<br>7<br>8 | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8                | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10                 | 5<br>9<br>2<br>3<br>1<br>5<br>5<br>5<br>5           | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | ıfn.G |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>15<br>17<br>16<br>17<br>19<br>21                         | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                         | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18<br>20<br>23<br>23             | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8 | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7       | 5<br>9<br>2<br>3<br>1<br>5<br>5<br>5<br>5           | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | ıfn.G |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>15<br>17<br>16<br>17<br>19<br>21<br>22<br>24             | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>                     | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18<br>20<br>23<br>23<br>25       | 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>3 | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7       | 5<br>7<br>2<br>3<br>5<br>5<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | ıfn.G |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>14<br>15<br>17<br>16<br>17<br>19<br>21<br>22<br>24<br>13 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50             | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18<br>20<br>23<br>23<br>25<br>28 | 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8 | bis<br>bis | 7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10<br>4<br>7<br>10 | 5<br>7<br>2<br>3<br>5<br>5<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 3     | ıfn.G |                                       |       |     | 11<br>13<br>12<br>13<br>15<br>14<br>15<br>17<br>16<br>17<br>19<br>21<br>22<br>24<br>13 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 14<br>17<br>14<br>16<br>19<br>16<br>18<br>21<br>18<br>20<br>23<br>23<br>25<br>28 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |

Condition: Loco hier, Ziel 3 Monat oder Comptant mit 2% S

# XYLOGRAPHISCHE ANSTALT

von W. SCHIEFFER, Düren.

|    | 7       | ۲r | auer    | -Co      | uve    | rte.    |        |       |    | Adress-<br>Seite und<br>Lappen. | Allseitig |
|----|---------|----|---------|----------|--------|---------|--------|-------|----|---------------------------------|-----------|
|    |         |    |         | 1000 Sti | ick.   |         |        |       |    | .A                              | .Æ        |
| Ai | 18 bis  | 4  | Millim. | Rand     |        |         |        |       |    | 13 -                            | 14 50     |
|    | 18      | 7  | 9       | 3        |        |         |        |       |    | 15                              | 17 -      |
| 3  | 18      | 10 | >       |          |        |         |        |       |    | 17 -                            | 19 50     |
| b  | 18% bis | 4  |         | >        |        |         |        |       |    | 11 -                            | 1 12 50   |
| 2  | 18%     | 7  | 9       | 3        |        |         |        |       |    | 13 -                            | 15 -      |
| 3  | 18%     | 10 | 9       | 3        |        |         |        |       |    | 14 -                            | 17 50     |
| 3  | 28      | 4  | ,       | ,        | hochfi | n, Glad | cé ext | tradi | ck | 20 -                            | 21 50     |
| 2  | 28      | 7  | 3       | 3        | 3      | 2       |        |       |    | 22 -                            | 24 —      |
| 3  | 28      | 10 |         | ,        |        | ,       |        | ,     |    | 24 —                            | 26 50     |
| 3  | 28%     | 4  |         |          | ,      | ,       |        |       |    | 16 -                            | 17 50     |
| 3  | 281/2   | 7  | ,       |          | ,      | ,       |        | ,     |    | 18 -                            | 20 —      |
| 3  | 28%     | 10 | ,       |          | ,      |         |        | ,     |    | 20 -                            | 22 50     |
| ,  |         | 4  | ,       | ,        | ,      | ,       |        | dick  |    | 15 —                            | 16 50     |
| ,  | 3       | 7  |         |          |        |         |        | 3     |    | 17 —                            | 19 -      |
| i  | 3       | 10 | ,       |          |        |         |        |       |    | 19 -                            | 21 50     |
| ,  | 66      | 4  | ,       |          |        | ,       | evi    | tradi | ck | 14 50                           | 16 -      |
| i  | 66      | 7  | ,       |          |        | ,       | · CA   |       | CK | 16 50                           | 18 50     |
| i  | 66      | 10 | ,       | ,        | ,      |         |        |       |    |                                 | -         |
| ,  | 65      |    | ,       | ,        | tein   |         |        | ,     |    | 18 50                           | 21 —      |
|    | 65      | 4  |         |          |        | 2       |        |       |    | 12 —                            | 13 —      |
|    | 65      | 7  | 3       | 3        |        | 3       |        |       |    | 13 50                           | 15 —      |
| 3  |         | 10 | 3       | 3        |        | ,       |        |       |    | 15                              | 17 -      |
| 3  | 64      | 4  | ,       |          |        | ,       |        | ٠     |    | 11 -                            | 12 -      |
|    | 64      | 7  | 3       |          |        | 3       |        |       |    | 12 50                           | 14        |
| 3  | 64      | 10 |         |          |        |         |        |       |    | 14 -                            | 16        |

Elegante Casetten. (50 Bogen & 50 Couverts.)

Nf 3 4 Millim. 3 7 Millim. 3 10 Millim. 8 4 Millim. 8 7 Millim. 8 10 Millim. .Cas. A 1.60 1.90 2,20 2.80

Doppel-Karten. (50 Karten & 50 Couverts.) 16 9 4 Millim. . 16 2.-. . 19 9 7 Millim. A 2.30. . 19 10 Millim. A 2.80.

Trauer-Visitenkarten, aus feinstem 3fach Bristol-Carton. (Per 1000 Stäck.) # 74 4M" 74 7M" 7410M" 75 4M" 75 7M" 75 10M" 76 4M" 76 7M" 76 10M" # 10,- 11,- 13,-- 11.- 12.- 14.- 13.- 14.50 17.-In eleganter Casetten-Packung per Mille . 4 1 .- mehr

fuster-Buch auf Wunsch gratis und franco, Referenzen erbete

bingen, den

188

Dicherlan Verbandstoffchaffhause SSBURG.

lainburg, den

188

OLD with

I WOLLWAAREN.



Matte Satinage,

#### Gedruckt auf

Pergament-Post N 1202, mitteldick. 46-59 Cm, à .# 45.- per 1000 Bogen, (Mi 1201, dunn à M 35 p. 1000 Bg. Mi 1203, dick à M 55 p. 1000 Bg.)

Bei grösseren Bezügen Rabatt.

Je nach Wunsch matte oder scharfe Satinage.

401

Fel.



# ICHARD HOLZENHAUSEN

NEUENBURG.

Rechnung fin Hen

Dübingen, den

Dubrilage Verbandstoff

188

Medinschen L. ARMBRUS autschuk.
Binden.

MIEDERLAGEN ZURICH, BASEL, STRASSBURG.

Rochnung für

: Hainburg, den

158

# EMIL REINHOLD ON

FABRIK UND HANDLUNG VON WOLLWAAREN.



für Herr

and stellen ihn aug Loujezing, den an die Crotse



...







### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.

ine weitere Schonung und Ausnutzung der Schrift wird durch die jetzt so häufig in Schwendung gebrachte Stereotypie veranlasst. Nach unseren Erfahrungen kann eine Schrift a. 150 mal gematert werden, ehe sie so schlecht wird, dass sie für gewölnnlichen Werkdruck nicht mehr zu gebrauchen ist. Wenn man bedenkt, dass zur Abstrauge in der Bürste auf die Kolumne ig z. 8° etwa 70 mal mit der Bürste auf die Kolumne ig z. 8° etwa 70 mal mit der Bürste auf die Kolumne geschlagen wird, woranf noch das Einpressen folgt, so wird diese anscheinend niedrige Ziffer wohl als begründet augesehen werden können.

Es wäre übrigens von Interesse, wenn auch von anderer Seite Mitteilungen über diesen Gegenstand gemacht werden wollten.

Wir kommen nunmehr zu den

#### Regie- und Betriebskosten.

Dieselben bestehen aus einem Anteile der Salarierung des Faktors, dem Gehaft des Abziehers, der ziemlich bedentenden Kosten für Papier, Farbe und Walzen für Korrekturen, sowie den Kosten für Schwämme. Schuur. Handtücher etc.

Einen bestimmten Prozentsatz für alle diese Ausgaben, ebenso wie für die hierher gehörige Lokalmiete, Heizung und Belenchtung, sowie für die Steuern, anzugeben, ist wohl nicht möglich, die Summe aller dieser Ausgaben muss sieh oben ieder selber suchen.

#### Der Aufschlag.

Wir haben im Vorstehenden die verschiedenen Kosten nachgewiesen, welche nebst dem Verdienst

(Festatzung)
in dem Aufschlage euthalten sind. Es dürfte daraus
er der erklecklichen Teil der 50°s in Anspruch nehmen,
welche gewöhnlich auf den Satzpreis von Werken
geschlagen werden, wozu auch häufig noch ein Zinsreit, zu Abdavon, dass die Setzerlöhne eine ganz bedeutende
direkt Auslage darstellen.

Der bereits erwähnte Pariser Tarif verlaugt daher auch ganz richtig einen Außehlag von mindestens 60% auf die Setzerlöhne, wobei vorausgesetzt ist, dass die Zahlung sofort erfolge.

Zu demselben Resultat kommt Herr Irmisch nach einer im Journal mitgeteilten Zusammenstellung der verschiedenen Kosten. Derselbe rechnet bei 20 Setzern für den Prinzipat einen jährlichen Verdienst von 1500 Mk. heraus, d. h. wenn er die Komptoirarbeiten selbst besorgen kaun. Da dies nicht möglich ist, gelten die 50°g vollständig für Unkosten auf und dem Prinzipat bleibt schliesslich von seiner ganzen Mülle und Last nur— das Vergnügen an der Arbeit.

Das kingt recht drastisch und soll es auch! Wir wünschen, dass jeder Prinzipal gehörig rechne und nicht leichtsmig Preise mache, zu seinem und aller Kollegen Schaden, denn ein billiger Preis zieht den andern anech sich. Kann er aber auf ehrlichte Weise, durch geschickte Geschäftseinteling, nicht durch Lehrlingszüchterei, Bezahlung unter dem Tarif ete, mit geringerem Aufschlag auskommen, nun, dann wird niemand etwas dagegen sagen können und was die Hamptsache ist, ein Schlenderpreis wird dabei nicht herauskommen.

Wir haben bisher beim Aufschlag nur den Werksetz im Auge gelahet und müssen nun noch bemerken, dass beim Satz von Zeitungen und Zeitschriften nicht nach denselben Grundsätzen gehandelt werden kann. Es ist hier zu herücksichtigen, dass die Schriften vollkommen ausgenutzt werden können, und vor allen Dingen, dass man es mit einer dauernden Arbeit zu hun hat, die eine Ermässigung des Aufsehlags gerechtlertigt erscheinen lässt.

Aus diesen Gründen herrechnet man dafür nur 25—33 ½ % und lässt bei Feststellung des Aufschlags die besonderen Schwierigkeiten der Herstellung, z. B. Nachtarbeit, ohne Berücksichtigung, da die Kosten derselben bei Aufstellung der Selbsikosten mit in Berücksichtigung gezogen wurden.

Im Anschluss an den Satz haben wir nun noch der

#### Stereotypie

zu gedenken. Die vor Einführung der Papiersterentypie übliche Abformung in Gips ist jetzt nur noch für Klischees und solchen Satz in Gehrauch, der das zur Aufertigung der Papiermater notwentige Klopfen nicht vertragen kann. Da der Satz zu diesem Zwecke eingeöff werden muss, bäckt er zusammen und lässt sich nur schwer wieder ablegen, weshalb dem Satzpreis 10% als Entschädigung zugeschlagen werden müssen.

Für durch Gips berzustellende Platten und Klischees werden vom Schriftgiesser 1.2 Pf. pr. □cm berechnet; für Papierstereolypie nur O.7 Pf. Das Aufkoltzen auf Mahagonifuss kostet 0,5 Pf. pr. □cm. Dem Besteller gegenüber werden diese Preise um 25 % erhölt.

Wer selbst stereotypieren lässt, wird auf die Nettokosten 50% aufschlagen müssen; das verbrauchte Blei wird extra berechnet und kostet prokg, etwa 70 Pf.

In Bezug auf die

#### Berechnung der Druckpreise

ist es zunächst notwendig, zu wissen, was eine Maschine au sich und im Betriebe eigentlich kostet und weiterhin, was sie leistet.

Unkosten einer Schnellpresse.

Der Kaufpreis einer Maschine mittleren Formates wird sich z. Z. auf ca. 5000 Mk. stellen, wozu bei Motorenbetrieb noch ein Anteil an der Transmission kommt, der mit etwa 150 Mk. zu herechnen sein würde.

Die Abschreibung hat sich danach zu richten, in welchem Maasse die Maschine in Anspruch genomen wird. Bei besserem Werkdruck, der öftere und längere Pausen zum Zurichten erfordert, geht die

Abnutzung nicht so schnell vor sich als bei Maschinen, welche anhaltend zum gewöhnlichen Werk- und Zeitungsdruck benutzt werden, in welchem Falle schon der notwendigerweise schnellere Gang von nachteiligem Einflutses auf die Maschine ist. Es-selwankt daher die Höhe der Abschreibung von 5—10 %; sie würde also mindestens 250 Mk. pro Jahr, oder 5 Mk. pro Woche betragen müssen.

Die Betriebkosten bestehen in erster Linie aus dem Gehalt des Maschinemeisters, der zwischen 20—36 Mk, und noch mehr wöchentlich schwankt. Im Durchselmitt kann man wehl 27 Mk, annehmen, denn wo man Einzelhe höher hezahlt, befinden sieht gewöhnlich auch einige die geringer honoriert werden, so dass sich die Differenz wieder ausgleicht.

Die Einlegerin wird mit 10 Mk, wöchentlich gut bezahlt sein; eine Auslegerin ist nicht mehr notwendig, da alle neueren Maschinen mit Auslegern gebaut werden.

Ferner ist der Dreher oder an dessen Stelle die Speisung und Wartung eines Motors zu berechnen. Ein Dreher dürste unter 15 Mk, nicht zu haben sein: der Motorenbetrieb dagegen stellt sich trotz der namentlich bei Dampf sehr kostspieligen Anlagen entschieden billiger. So betragen z. B. in einer Druckerei unit 15 Druck- und diversen Hilfsmaschinen die Kosten für Kohlen- und Heizer in den Sommermonaten ca. 60 Mk. pro Woche, also für jede Maschine 4 Mk. Allerdings kommen hierzu noch die Zinsen und Amortisation des bedeutenden Anlagekapitals, sowie die Ausgaben für Reparaturen etc. an Kessel, Dampfmaschine und Transmission, aber die Kosten eines Drehers werden damit noch nicht erreicht. Trotzdem sollte bei der Kalkulation dieser Posten nicht oder nicht erheblich vermindert werden, da gerade bei einem grossen Betriebe so vielerlei Unkosten nebenbei laufen, die durch Ersparungen an anderen Orten wieder gedeckt werden müssen.

Schliesslich dürfen die Löhne nicht vergessen werden, welche das Hilfspersonal, in erster Linie die nit Papierabzählen, Feuchten und Trocknen des Papiers Beschäftigten erhalten. Wir taxieren diese Ausgabe auf 4 Mk, pro Maschine und Woche.

Die in den Betriebskosten enthaltenen Löhne würden demnach betragen für

| 1 Maschinenmeister    |  |  |  |   | 27    |
|-----------------------|--|--|--|---|-------|
| 1 Einlegerin          |  |  |  |   | 10. — |
| Dreher oder Dampf .   |  |  |  |   | 15    |
| Papierverwaltung etc. |  |  |  |   | 4,    |
|                       |  |  |  | _ | 56    |

Nun kommt der Verbrauch an Materialien, welcher sich ungefähr wie folgt stellen dürfte:

| Farbe      |           |        | ,     |       |     |      |      |      |               | 4      |
|------------|-----------|--------|-------|-------|-----|------|------|------|---------------|--------|
| Lauge, S   |           |        |       |       |     |      |      |      |               |        |
| richtep    | apier etc |        |       |       |     |      |      |      |               | $^{2}$ |
| Heizung (  | nur Kohl  | le), B | eleu  | ehtt  | ing | un   | d V  | Vas  | ser           | 2      |
| Walzen .   |           |        |       |       |     |      |      |      |               | 1      |
|            |           |        |       |       |     |      |      |      |               | 9      |
| Dem        | nach bel  | laufer | a sic | h d   | ie  | Bet  | rie  | bsk  | oste          | n ins  |
| gesamt a   | uf        |        |       |       |     |      |      |      |               | 65     |
| Hier       | zu treten | nun    | noc   | eli o | lie | Zi   | nse  | n f  | ür            |        |
| die Kapita | ilien, we | lche f | für d | ie N  | ase | hit  | ne   | 5.   | _             |        |
| die Vorrä  | te an Pa  | pier 1 | und ! | Far   | ber | ١.   |      | 1    | _             |        |
| die vorzu  | legenden  | Löh    | ne et | c.    |     |      |      | 1    |               |        |
| betragen   | mögen n   | nd al  | so ir | sge   | sar | nt   | mit  |      | $\overline{}$ | 7      |
| berecline  | werden    | köm    | nen,  | 501   | rie | en   | dlic | h d  | lie           |        |
| Miete .    |           |        |       |       |     |      |      | 6.   | _             |        |
| Steuer .   |           |        |       |       |     |      |      | 1    | _             |        |
| Versicher  | ung .     |        |       |       |     |      |      | 2.   |               |        |
| Komptoir   | spesen el | lc     |       |       |     |      |      | 4.   | -             |        |
| in Summi   |           |        |       |       |     |      |      |      |               | 13     |
| Mit        | den Amo   | rtisa  | tions | kos   | ten | v    | on   |      |               | 5      |
| betragen   | also die  | gesan  | nten  | Um    | ko  | ster | ١.   |      | ,             | 90     |
| pro Woel   | e und Ma  | aschi  | ue, o | der   | 15  | Mi   | c. p | ro l | lag.          | 1 Mk   |
| 50 Pf. pre | Stunde.   |        |       |       |     |      | •    |      |               |        |
| 111        | a dia ak  | ine I  | A C A | 11    |     |      | :1.  |      | -1            |        |

Wenn die obige Aufstellung in ihren einzelnen Posten auch Schwankungen underworfen sein mag, im Grossen und Ganzen dürfte dieselbe doch den thatsätelhichen Verhältnissen entsprechen. Wir sind dabei mit grösster Gewissenhaftigkeit vorgegangen und glauben keinen neunenswerten Posten aufzuführen verressen zu hubeu.

Übrigens kalkuliert der bereits angeführte

#### Berliner Normaldrucktarif

die Unkosten einer Schnellpresse für eine Woche ebenfalls auf 90 Mk. und nur die einzelnen Posten weichen etwas von den unsrigen ab, wie nachstehende Zusammenstellung zeigt:

#### a. Löhne.

| Maschinenmeiste | r.  |  |  |   | 25    |    |
|-----------------|-----|--|--|---|-------|----|
| Punktiererin .  |     |  |  |   | 13.50 |    |
| Auslegerin*) .  |     |  |  |   | 7.50  |    |
| Dreher oder Dan | ipf |  |  |   | 15    |    |
|                 |     |  |  | - |       | 61 |

#### 1. Matanialia

| ь,     | Ma  | ter | atie  | 991. |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Farbe  |     |     |       |      |     |     |     |      |      |      | 10   |      |
| Lauge, | Ter | per | ıtin. | , Öl | , F | utz | laş | pen  | e    | lc.  | 3.—  |      |
|        |     |     |       |      |     |     | ,   | Fran | 1511 | tres | 13 - | 61 - |

<sup>\*)</sup> Wir haben bereits früher bemerkt, dass dieser Posten wohl nur in sehr seltenen Fällen in Rechnung gestellt werden kann, da alle neueren Maschinen mit Selbstauslegern gebauf werden.

|           |  |  |  | 7   | ra | nsp | ort | 13   | 61.— |
|-----------|--|--|--|-----|----|-----|-----|------|------|
| Heizung   |  |  |  |     |    |     |     | 1.50 |      |
| Licht .   |  |  |  |     |    |     |     | 1.50 |      |
| Walzen    |  |  |  |     |    |     |     | 1    |      |
| Glättpres |  |  |  |     |    |     |     | 1.—  |      |
| ,         |  |  |  | - / |    |     | -   |      | 18   |
|           |  |  |  |     |    |     |     |      |      |

c. Lasten und Abaaben.

|                          | 6.— |   |   |   |   |   |   |   |   | Miete . |
|--------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Kapital-Amortisation 5 % | 1.— | Ċ | · | · | i | Ċ | · | Ċ | Ċ | Steuern |

(Fortsetzung lolgt.)

# Numismatik der Typographie.

(Forestang.)

Nr. 103. Amsterdam, Buchhändler- und Druckergilde (vor 1659).

Cross: Merkur, mit geflügeltem Hut und mit Weiter Flügeln an den Fersen, in der rechten Hand den Caduceus und in der linken ein Buch haltend, schwebt über einem geöffneten Buche. Auf der einken Seite ist ein Huchbinderbeschneidzeug und rechts sind ein paar Druckballen, darunter ein Zirkel. Linschrift: noek-verkoopers en diuge. KERS GLT.

Recers: Das Wappen von Amsterdam über einem ovalen Ornamente, dessen Inneres zur Aufnahme des Namens bestimmt ist.

Die Abbildung ist nuch einer silbernen Medaille in Hesitze des Verfassers. Dieselbe trägt den Namen und Untum der Aufnahme von Bernardus Mourik, Gilde Broeder, 13. September 1734. Abbildungen der Mehallile belinden siech in la Description des Bewer Ceuts Méreaux des Corporations etc. par J. Dirik, Nr. 32, wo eine solche den Namen Easias van Claceren, 1695 trägt, sowie in Van Orden, Tafel XV., Nr. 1 mit deun Namen Jonumes de Wess, 1687.

Eine Beschreibung der Medaille befindet sich in der Reuse de la sumismatique belge, Serie 3. Bd. III, Seite 82 mit dem Datum 1656. In Van Dürens Auktion zu Austerdam im Jahre 1839 befand sich ein Stück mit der Jahreszahl 1679. Audere bekannte Medaillen tragen die Namen Harmam Arlsen, 1663; Bultes Bockholt, 1653; Jan Claes, 1663 und Jan Hermenz, 1656. Die Jahrzahl bezeichnet setst das

<sup>\*)</sup> Diesen Posten haben wir in unserer Aufsteltung ebenso wie die Satinage unberücksichtigt gelassen, da wir der Meinung sind, dass Beides gesondert berechnet werden muss.

Jahr der Aufunlune des Migliedes in die Gible. Man indet auch Stücke, auf denen der frührer Näme des verstorbenen oder ausgetretenen Migliedes weggeschüffen, doch noch sichtbar genug, durch einen anderen Nämen ersetzt ist. Im Allgemeinen sind diese Medaillen in Holland nicht selten, doch ist ihr artistischer Wert sehr gering, sie haben daher nur einen gewissen historischen Wert.

Das Äussere dieser Medaillen ist roh, sie sind in Messingguss bergestellt, und nur diejenigen in Silber haben durch die Geschieklichkeit des Graveurs ein konvenables Anschen erhalten.

Van Orden sugt in seinen Bijdragen. Seite 79, dass diese Gilde sich im Januar 1662 selbständig geinacht habe, da die Mitglieder bis zu dieser Zeit der St. Johnsgilde angehörten. Der Verfasser schient diese Annahme durch eine von der Gilde im Jahre 1812 ausgegebene Jubilänmsmedaille zu begründen. Ein Exemplar dieser letzteren befindet sich ebenfalls in mehrer Sammlung. Sie hat die gleiche Form wie die obige. In der Cartouche auf dem Revers befindet sich die Inschrift: 150 dab. Bocke. Gilde, gewiert 31, Jan. 1812. Allerlings wirde man hieruns auf die Gründung der Gilde im Jahre 1662 schliessen können, doch scheint dies nicht richtig zu sein, da verschiedene Medaillen mit einem früheren Datum existieren.

leh besitze in meiner Samulung eine Originalmedaille mit der Inschriß Darrit Janes Smit 1651. Smit war Drueker in Amsterdam, und habe ich seinen Namen wiederholt gefunden in Le Long's Bock-Zuat ele. Seite 331. Das bezeichnete Jahr ist dasgeige seiner Anfnahme in die Gilde und ist dies ein Zeichen, dass sie bereits zu dieser Zeit bestand, Diese wiedersprechenden Daten weiss ich mir nicht zu erklären.

Bernard Mourik, dessen Name bereits oben erwähnt wurde, war ein angesehnert Buchhäudler in Amsterdam. Er war Eigentümer und Herausgeber des Manudelyksche Mercurins und starb am 20. September 1791 im Alter von 83 Jahren. Derselbe war früher Ältester der Gilde, welcher er seit dem Jahre 1734 angelörte. Im Jahre 1738 war er 59 Jahre Miglied der Gilde und feierte dieses Ereignis durch Herstellung einer Medaille, deren Beschreibung folgt, und wovon ich ebenfalls ein Exemplar in meiner Sammlung bestize.

Asers: Der gleiche Merkur wie auf unserer Abbildung, doch ohne die Presse, die Druckballen und der Zirkel. Umschrift: 13. September, 1734—1784 enz. Rezers: Das Wappen von Bernard Mourik fiber der Cartouche, in welcher die Inschrift: Bernardus Mourik, 50 Jaren Bockverkooper, in Amsterdam. Vergleiche auch Van Loon's Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen VIII. Stück, Tafel LX, Nr. 615.

Nr. 104. Amsterdam. Typographischer Vereiu der Niederländischen Drucker 1857.

Azersz, Eine Druckpresse in einem Strahlenfelde, Umschrift, TYPOGRaphische), DEREKNigingl, DE NEDERL/Andsche), DRICKPERS, . . . . & 1857. & Der des Graveurs: R. WOLLF belindet sich über der Jahrzahl.

Revers: Ohne Inschrift, bestimmt die Nummer des Mügliedes zu erhalten,

Die Abbildung ist nach einem Exemplar meiner Sammlung, Grösse 37 unn. Unbeschrieben.

Die Medaille ist bestimmt, an einem Bande getragen zu werden, zu welchem Zwecke sie mit einem Ringe versehen ist.

Nr. 105. Amsterdam. Preis-Medaille. 1867. Aeers: In einem heraldischen Schild ein gekrönter Löwe, der in einer Klaue eine Papierrolle in der anderen einen Druckballen hält. Umschrift: VER-FENGING VAN MOSCKORUKKERS PATIDONS.

Revers: TER HERRINNERING VAN HET (-) JARIG JUBILÉ GEVIERD DOOR DEN (-) OP DEN (-).

Diese Medaille ist für Sammler schwer zu erlangen, da sie nur an bestimmte Personen verliehen wird. Die Beschreibung derselben erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herren Adrian Bom in Amsterdam, Der Graveur ist Herr C. De Vries iuu, daselbat.

Die Gesellschaft besteht aus Buchdruckerei-Inheren von Amsterdam und wurde zu dem Zwecke gegründet würdigen Arbeitern, welche in einem Geschäft in Holland während fünfundzwanzig Jahren thätig waren, verliehen zu werden.

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1867 gegründet und verlieh ihre erste Medaille im darauffolgenden Jahre.

Nr. 106. Bologna. Zweiter Kongress der Buchdrucker Italiens. 1869.

Arers: Wappen von Bologna mit Umschrift: SECONDO CONGRESSO THEOGRAFICO TIALANO—BIOLOGNA MOCCELAVIIII © MOSTRA DI PRODOTTI DELL'ARTE DELLA STAMPA © (Zweiter Kongress der Italienischen Typographen — Bologna 1849. Ausstellung der Buchdruckerzeumise von Italien.)

Revers: Abbildung einer modernen Schnellpresse, über welcher in Lieftstrahlen die Namen: GUTEM-BERG-CASTALDI. Darüber die Umsehrift: SON LUCE, FUGGO, CIVILTA', PROGRESSO. (Sie verbreitet Licht, Fener, Bildung und Fortschritt). Am Fusse der Presse befindet sich der Name des Graveurs: G. CALVI. F.

Grösse 52 mm. Unbeschrieben.

Der erste Kongress der Typographen Italiens, welcher in Feltre stattfand, wird in der alphabetischen Reihenfolge (Nr. 108) Erwähnung finden.

Der zweite in Bologna am 23.—25. September 1869 abgehaltene Kongress hatte seine Anziebungskraft hauptstlehlich durch die dort stattfindende Ausstellung, auf welcher zahlreiehe und sehöne Werke der modernen Presse Italiens sich dem Ange boten.

Beim Schluss der Ausstellung wurden acht Medaillen in Gold und einundzwanzig in Bronze als Preise auf Kosten des Signor Angelo Colomba verteilt.

Verschiedene Fragen von lokaler und nationaler Wichtigkeit kannen bei diesem Kongress zur Verhandlung; auch wurde beschlossen den 3. Kongress in Neapel abzuhalten, doch scheint bei dieser Gelegenheit eine Medaülle nicht ausgegeben zu sein.

Nr. 107. Brüssel, Typographisches Komilee. 1854.

Aersz: Die Typographie, dargestellt durch eine weibliche Figur die sieh mit der rechten Hand auf eine Handpresse stützt. Im Haupt ist gekrönt mit einem Lorbeerkranze, einen anderen hält sie in der ausgestreckten linken Hand. Umsehrif: LES OUTWIEES VICTIMES DE LA CONVENTION DU 22 AOUT 1852 HECONNAISSANTS (fortgesetzt auf dem Revers). Im Excree die Jahreszahl 1851.

Revers: Ein aus Blumen zusammengesetzter Krauz, darunter das Vergiss-meinelt. Darin (die Fortselzung der Umschrift des Avers). AJF, DEQUICK] J. B. VERIBST J. J. LEBON. A. MAHIEU J. A. MERTINS, IS. DEMOOR J. MEMBIRES J. DU. [COMITÉ CENTRAL TYPOG. BELGE.

Die Abbildung ist nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. Beschrieben ist dieselbe in der Revue de lu numismatique belge. Serie 4 Baud III. Seite 479. Grösse 42 mm.

Nach langen Unterhandlungen in Betreff des Schutzes der litterarischen Eigentumsrechte wurde von Frankreich mit Belgien am 22. August 1852 ein Vertrag abgeschlossen, der den Schutz in beiden Staaten gewährleistete.

Die Drucker in Brüssel, welche lange Zeit den Nachdruck der neuen und populären frauzösischen Werke ausgenbt und davon gelebt hatten, erfitten alberdings durch diesen Vertrag einen grossen Vertust. Sie hatten ein Komitee unter sich gewählt, welches ihre Interessen verheidigen und für die Aufrechterhaltung des Nachdrucks kämpfen sollte. Dasselbe hatte sieh mit grosser Thätigkeit der sache ungenommen, kounte jedoch einen Erfolg nicht erlangen. Obgleich es mun selten ist, dass zur Erinnerung an einen Misserfolg eine Medaille hergestellt wurde, so beselbesen doch die Drucker Brüssels ihren Mandataren eine solche zu überreichen.

Das neue Gesetz trat am 1. Januar 1853 in Wirksamkeit und verursachte allerdings in vielen Druckereien Belgiens eine Störung; doch ist mit Gemigthuung zu erwähnen, dass das in Rückgang gekommen Druckereigeschäft sehon nach einiger Zeit wieder einen neuen Aufschwung nahm, und dass dabei weder die Nationallitteratur noch die Interessen der Arbeiter zu kurz gekommen sind.

Nr. 108. Feltre, Erster Kongress der Buchdrucker von Italien, 1860.

Diese Medaille wurde bereits weiter oben beschrieben.\*)

Bei Gelegenheit dieses Kongresses wurde die Errichtung einer Statue zu Ehren Castaldis, der in Italien für den Erfinder der beweglichen Buchstaben gehalten wird, sowie zu Ehren Ramboldonis, eines Schriftstellers des XV. Jahrhunderts, welcher von dieser Erfindung der Nachwell in einem Manuskripte die Kemntnis aufbewahrt hat, beschlossen. Merkwürdig ist nur, dass diese Entdeckung erst in neuer Zeit gemacht warde.

Über Castaldi und das Fest von Feltre wurde ebenfalls weiter oben \*\*) beriehtet.

Nr. 109. Haarlem. Ratsherren-Marke gegen 1640.

Acers: Ein Schiff mit hochgeschambeltem Vorderteil, welches mit vollen Segeln in den Hafen von Damieta einfahrt und die zwischen der Befestigung gespannten Ketten sprengt. Auf beiden Seiten webt die törkische Flagge von den Türmen, von welchen Pfeile auf das Schiff geschossen werden. Oben die Umschrift: VICIT VIM VIRTUS, (Tapferseit beisigd die robe Gewalt.) In Exerge befindet sich das Wappen der Sladt Haarlem, überragt von einer Krone und gestützt von zwei gekreuzten römischen Fassees.

Reerers: Die Stadt Haartem ist dargestellt durch eine römische Matrone. In der rechten Hand hält sie einen Lorbeerkranz, während ihre linke auf einer Druckpresse ruht. Auf ihrer linken Seite stellt ein steinerner Pfeiler, als Zeichen der Dauer, worauf das Wort TYPGRAHIA (sie) eingegraben ist,

<sup>\*)</sup> S. Med. Nr. 17. Archiv. Band XIX. Seite 7. \*\*) Archiv. Band XVIII. Seite 226 u. Folge.

am Fusse des Pfeilers lehnt ein Buch, währeud sich hinter dem Kopfe Lichtstrahlen zeigen. In der Nähe des rechten Armes ist der Buchstabe S (Senatus) und in der Nähe des linken der Buchstabe C (Consulto), um zu zeigen, dass diese Marke auf Anordnung des Stadtrates hergestellt sei. Im Exerge das Wort HARLENUN.

Die Abbildung ist einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers entnommen. Dieselbe ist auch abgebildet in Bizot Band III, Seite 26 und in Van Loon (1731) Band I, Seite 158. Eine Beschreibung davon befindet sich in Tentzels Discours von Erfindung der Buchdruckerkunst. Grüsse 33 mm.

(Fortsetzung folgt.)

### Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffmann.

(Forteetzung.)

Wir Vorteil kann man zur Erzielung des Schlusses auch ein Paar Hempelscher Eisenkeile verwenden, die man mässig egeneinander drückt. Der Schlüssel darf dabei natürlich nie in Anwendung kommen. Er würde das ganze Schiff aus dem Winkel treiben.

Der beste Verschluss wäre natürlich ein solcher, der nuch nach der offenen Seite des Schiffes hin einen Widerhalt gestattete. Derartige Schiffe mit zweiseitiger Schraubenwirkung sind auch von Hern. Berthold in Berlin konstruiert worden, sie haben sich aber unseres Wissens noch wenig eingeführt, obsechon sie solid gearbeitet sind und ihrer Bestimmung durchaus entsprechen. Zur Information geben wir nachstehend die Abibildung eines Berthold sehen Accidenszchiffes, welche die Konstruktion desselben zur Genüge erkennen lässt.



A B C sind die aus Eisen konstruierten niedrigen Wände des Schiffes, an welche nach der Innenseite zu schmale, etwas höhere Stege aus gleichem Metall sich anschliessen. E ist eine bewegliche Wiederholung der Wandung C, welche durch die doppelseitig wirkende Schraube SI mittels der Muttern G G<sup>2</sup> und der beweglichen Arme gg<sup>2</sup> gegen den in A befindlichen Salz gepresst werden kann. Das Gleiche geschieht von der sonst offenen, hier durch einen Eisensteg geschlossenen Seite D her durch Antreibung des Klemmbacken F mittelst der Schraube S.

Für gewöhnliche Zwecke genügt meist der feste seitliche Verschluss. Den nach der offenen Seite hin abschliessenden Steg häll zur Genüge die Reibung und die eigene Schwere. Möglich wäre es allerdings, durch Sperrung mittelst eines in Falze der Schiffswände einzulegenden kurzen schiffswandhohen Eisenstegs, den man nach Beendigung der Arbeit einfach abnimnt, auch bei gewöhnlichen Schiffen dort einen Widerhalt zu schaffen.—

Da uns die Formatbestimmung unserer Karte selbst überlassen ist, so wenden wir das erfahrungsmässig beste Verhältnis, das des goldenen Schnittes, an. Die Länge der kurzen Seite wird am einsachsten durch Anlegung des mehrfach beschriebenen Propertionszirkels (s. Journ. f. B. 1883, Nr. 35) bestimmt.

Dieser Zirkel, welchen sich jeder selbst anfertigen kann, besteht aus zwei langen, dünnen Leisten, welche aufeinandergelegt und im Teilpunkte des goldenen Schnitts durch einen Stift miteinander verbunden werden. Die Enden werden gleichmässig nach der Mitte zugespitzt. Öffnet man dieses Instrument, so zeigen die Entfermungen zwischen den beiderseitigen Spitzen stets das Verbältnis des goldenen Schnitts.



Wir hätten also nur die Läuge von 5½ Konkordauz (die Breite des Bandes) in die grössere Zirkelöffnung zu nehmen, um an der andern Öffnung die richtige Länge für die kurze Seite (die Höhe des Bandes) zu erhalten.

Durch Anlegeu dieser kleineren Zirkelöffnung an den provisorisch gelassenen Raum und dunach erfolgendes Regulieren der unteren Stege erhält man die theoretisch richtige Proportion, die dann je nach dem Auslaufen der Stücke noch modifiziert werden kann, und zwar eher durch Vergrösserung als durch Verkleinerung. In unserem Falle stimmte es zufällig sehr genau,

lst das Rechteck mit dem Kleeblattornament ringsum geschlossen, so geht man weiter nach innen vor. Es folgen also nacheinander, genau nach unserm Schema, Rechteckfüllungen von Achtelpetit Durchschuss

- " fetter Linie
- " feiner "
- " feinfettfein schraff. Linie
- " feiner Linie
- , Durchschuss

und endlich das durch Ecken vermittelte innere Glied.

Auch bei diesen feinen Ornamenten werden erst die 4 Ecken gesetzt und dann die Knötchen dazwischen disponiert.

Jetzt kann die Einfügung des Textes beginnen.

In unserem Falle bleiben 4½ Konkordanz. Indem wir diese vorläufig durch Stege vertreten lassen, verteilen wir den übrigbleibenden Raum gleichmässig zu beiden Seiten.

Dann wird das Manuskript wieder vorgenommen und auf einem Blättehen Papier der Zeilenfall und das Wechselverhältnis von Licht und Schatten bestimmt.

Vorstehend die Skizze,

Um einen guten Zeilenfall zu erzielen, haben wir uns einige kleine Änderungen erlaubt, wie sie der Accidenzsetzer oft vornehmen muss; wir haben den



Zunächst bestimmen wir die für denselben verfügbare Breite nach möglichst einfachen typographischen Einheiten, also am besten auf volle Konkordanz, oder doch auf volle Cicero und eher etwas



breiter als nötig als zu schmal, damit nicht unnütz die Wahl der Schriften für durchgehende Zeilen beschränkt werde. Namen des Vereins vorangestellt und den Platz von Ort und Zeit verfauscht. So bietet schon jetzt das Ganze ein der späteren Wirkung entsprechendes harmonisches Bild.

Wir beginnen den Satz. Wie sehon früher angedeutet, wird die Hauptzeiß zuerst gesetzt. Jenachdem wir für sie eine sehöne und passende Schrift zur Verfügung haben wird sie ausgewählt und damit der Schriftchuratker der ganzen Karte bestimmt. Ist auch der Zweck ein heiterer, mancherlei Zierrat zulassender so kunn und sult dech Sil-Einbeit wulder.

Die kurzen Nebenzeilen werden zuletzt hintereinen der suletze Schrift gesetzt und dann das Ganze in dem noch freien, uugeschlossenen Raume geordnet, der Durchschuss eingefügt und sorgsam die Zeilen-Abstände ausgegliehen.

Hiermit ist der Ausbau nach Innen fertig und es wird nun durch Anfügung der noch fehlenden äusseren Teile die Arbeit vollendet.

Noch einmal wird der Satz gut gefeuchtet, die feste Verbindung wird gelöst und in genau der umgekehrten Reihenfolge wie vorhin vollzieht sich nun die Anfügung der das äussere Riemchen bildenden Linien und der Borte.

Der freistehende Satz wird jetzt wechselsweise immer an zwei parallelen Seiten durch überragende

### Aus unserer Raritätenmappe.

ie nachstehend abgedruckten Karten geben wieder den Beweis, dass zumeist mit dem in den Druckereien vorhandenen Material weit Besseres





Stege begrenzt und gesichert, während an den freien Seiten Glied um Glied angelegt wird. Endlich ist der letzte Teil — die Borte — angeschlagen. Der Satz wird mit einem Steg- oder Quadraten-Auschlag um-

Auf der vorigen Seite ist der fertige Abzug.

geben, fest ausgebunden und abgezogen.

Fortseigung feigt.)

geschaffen werden kann, wenn die betreffenden Accidenzsetzer nur mit etwas mehr Überlegung arbeiten wollten.

Das zuerst abgedruckte Original zeigt bezüglich der Einfassung ein so unfertiges Bild, wie man sich dasselbe nur deuken kann. Eine einfache halbfette Linie schon würde als äussere Umrahmung genügt haben, diesem Übetstande abzulelfen und die gefältige Ornamentkollektion, welche zur Verwendung kam, bot genügend viele Stücke, ein weit ansprechenderes und richtigeres Arrangement zu treffen.

Auch der Text der Karte lässt bezöglich der Wahl der Schriftgrade und der Gruppierung der Zeilen viel zu wünsehen übrig. Die Schriften sind süntlich zu gross gewählt, wodurch das klare Hervortreten der einzelnen Zeilen beeinträchigt wird, auch der Zeilenfall ist kein gefältiger. Zwei vereinzelte Rundschriftzeilen so an die Seite zu stellen wie hier geschelten, sel sieher nicht seichn und die Druckfirma, vielleicht aus Mangel an Noupareille Antiqua, aus Frahter zu seizen, durchaus unstahthoft.

Wir versuchten in unserem Beispiel mit demselben Material Besseres zu schaffen, die Einfassung gefälliger zu gestalten und entsprechend zu begrenzen. Die Schriften wurden kleiner gewählt, besser gruppiert und so erzielt, dass jede Zeile leserlich hervortritt.

Wir müssen es dem Urteil imserer geehrten Leser iberlassen ob wir, bemüht, ohne grösseren Zeitaufwend Besseres zu schaffen, imseren Zweck erreicht haben.

# Phytochromotypie (Farbiger Pflanzendruck).

Tellete diesem Namen hat nach einer Mitteilung im Bulletin de Unsprimerie ein Herr Cyme in Marseille ein Verfahren erfunden, mittels welchen man unter Beihilfe der grossen f\u00e4rbenden Kraft der Anlitufarhen in wenigen Augenblicken die Figur irgend welcher Pflanze abdrucken kann.

Nach der darüber gegebenen Beschreibung wird die zu reproduzierende Planze zwisschen zwei Blätter ungeleimtes Papier gelegt und mit einem heissen Plättelsen platt geplättet und gefrocknet. Die von der Plänze abzurduecknet Plätche wird uittels eines Pinsels mit in Alkolot aufgelöster Anilinfarbe bestrieben, und das zu bedruckende Papier zwischen nassem Löschpapier gefeuchtet. Letzteres wird auf eine harte Unterlage, z. B. eine Zinkplatte, gelegt; auf dieses kommt die Planze mit der gefärber Pläche nach unten, die Rückseite wird mit einem flatt Machaute bedeckt. Das Abdrucken geschielt mittels eines Ballens oder nam übergeht die Auflage mit einen kalten Plätteisen. In dieser Weise lassen sich von eine Plätte nehrere Abdrücken anscheinander machen.

Wenn man auf die verschiedenen Partien einer Pilauze, die ihr entsprecheuden natürlichen Farben aufstreicht, kann man die Effekte einer Aquarellunderei erzielen, und wenn mit einiger Sachkenntuis und Geschiek verfahren wird, kann eine Pilanze in allen ihren feinen Farbenerscheinungen naturgetreu wiedergegeben werden. Um das dieke, klebrige Abziehen der Farbe bei den ersten Abdricken zu vermeiden, thut man wohl, die gefärbte Pflanzenfläche, uuchdem sie volkständig trocken, mit einem Pinsel, der in eine Lösung von Salpeter oder auch Seesalz getaucht worden, zu fiberfahren; ist dieser Überstrich trocken, kann man mit dem Druck beginnen.

Wünscht man die Furben recht lebhaft, so feuchtet man das Papier austatt mit Wasser mit Alkohol, das Papier behält dabei seinen vollen Listre

Die Phytochromotypie lüsst sich recht zwecknäsig zur Örnamentierung von Albumblättern, sowie für alle Flächen, welche das Wasser fürchten, verwenden. Nach derselben Methode kaun man auch Abdrücke auf trockene Flächen. z. B. Holz, Glas etc. sehr gut herstellen. Zu diesem Zweck netzt man die trockene gefärbte Planze mit Löschpapier, das mit Glyzerin getränkt ist.

Die gelungensten Resultate erhült mun gerade mit den zurlest gefärblen Pllanzen, deren Blätter die feinste Textur besitzen. Mit den Lätputpflanzen, den alpinen Blumen lassen sich Albums ausstatten, welche die ganze Flora eines Landes für unendliche Zeit außewahren.

### Ein Satzkunststück.

Haller-Goldschael in Bern, sendet uns ein höchst kunstvoll in Liniensatz ausgeführtes, von einer Euflassung umgebenes Porträt Gutenbergs. Es ist dies eine ganz vortreffliech Arbeit, die alle Amerkennung und recht reichlichen Absatz verdient, damit der Kinstster für seinen Aufwand an Zeit und Mühe entsprechend belohnt werde. Auch die Druckausführung des Blattes in zwei Tönen, Braun und Schwarz ist eine vorzägliche und min so mehr auzuerkennen, als die Töue einfach von Glanzdeckelplatten gedruckt worden sind.

Herr Büchler schreibt nus über die Ausführung des Blattes Folgendes:

» Der Kopf ist nach einer Köpie eines Gemäldes in der Düsseldorfer Malerakademie, das Buchlurckerwappen und der Bettelinfücht, angekliches Siegel des Johann Gütenberg, aus Faulmanns «Hüstrierte Geschichte der Biechdruckerkunst» entmonmen. Die Bleifinien sind aus der Schriftigesserei Hass in Rasel und der Ausschluss ist Gyps. Was den Satz selbst anbelaupt, werde ich zu jedem gekauffen Exemplar einen ausführlichen Prospekt über die ganze Herstellung beilegen, aus der Hand dessen dann ein Jeder im Stands sein wird, dassebet oder Änntickes leisten zu Können. Die Zeit, die ich für die Herstage, worden 5 Tage zum Biegen und Schneiden der Linien und 1 Tag zum eigvallichen Setzen; der Satz eines Dracken Verserung in dem Stech der Effinissonig wirde

im Gauzen ca. 1 Tag in Anspruch nehmen. Selbstverständlich kann nach meiner Herstellungsweise auch beliebig Satz mit den Linien gemischt werden und bieten daher kleine Skizzen und selbst Landkarten keine Schwierigkeiten. Besonders an kleinern Druckorten, wo der kostspielige Xylograph nicht immer bei der Hand ist, mag daher diese Neuerung willkommen sein -

Das Blatt ist zu beziehen: Für Deutschland und Österreich von: Herrn Franz Müller, Reichenbergerstrasse 182 L. Berlin S. O. and Herrn Karl Meier. Buchdrucker, Thurmstrasse 1, Freiburg i, B. Für die Schweiz bei : Herrn G. Wirz, Schriftsetzer, Druckereiweg 5. Bern. Preis 2 Franken oder 1 M. 60 Pf.

#### Satz und Druck der Probenblätter.

Splatt G enthält unter 1 einen Briefkopf der Firma J. Harrwitz Nachf, in Berlin, zu welchem uns Herr E. Moeller, der talentvolle Accidenzsetzer dieser Firma unter freundlicher Bewilligung derselben die Platten lieferte. Der Kopf ist nach einem Entworf des Herrn Moeller angefertigt worden. Wir haben freilieh die Druekausführung etwas einfacher gehalten. wie die des Originals, da wir dieselbe unseren anderen auf dem Blatt enthältenen Anwendungen annassen mussten, haben auch nur eine weniger scharfe Stereotypplatte dazu benutzen können.

Das Blatt enthält ferner zwei » Briefkopfvignetten« ähnlicher Art, wie wir solche bereits in Heft 2 veröffentlichten. Anch diese beiden Köpfe verdanken wir der Güte der Schriftgiesserei Flinsch. Die antike Kanzleis dieser Firma fand auch hier wieder einen Platz und präsentiert sich in gefälliger Weise.

Die in dem vorigen Heft in Probe beigegebene » Ronde Américaine« von Nies, wie die » Gotland« von Berger kamen, zu Briefköpfen benutzt, gleichfalls zur Anwendung.

Auf Blatt J kamen die höchst gefälligen » Alfonso-Bordiren von Benjamin Krebs Nachf, zur Verwendung und zwar mil (inneren) Ecken der Schriftgiesserei A. Meuer d' Schleicher. Beide Firmen haben hier etwas wirklich Schönes und Verwendbares geschaffen. In Anwendung 2 mussten wir leider wegen Mangel an gleichen Stücken der Einfassnug in der Mitte zwei Stücke einschalten, die zwar zur Kollektion gehören, doch aber in diesem Fall von uns nicht verwendet worden wären, wenn wir von einer Sorle genügend gehabt hätten.

Auf dem Blatt kam ferner wieder zur Verwendung die » Ronde Américaine« von Nies (Anw. 1) und the Antike Kanzleis von Flinsch (Anw. 2), sowie eine Zierschrift von Pollak in Wien (Concert, Programm).

### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

1. Briefköpfe, 1. Satz von J. Harrwitz Nachf. in Berlin, 2. Papierbandlung, Carl, Convertfakrik von Schelter & Giesecke. Prageanstalt von Ludwig & Mayer. Vignette von Flinsch. 3. Friedrich von Gronau. Karlsruhe, Georgstrasse von Genzsch & Heyse. Vignette von Flimsch. 4. Schriften von Nies. 5. Schriften von Berger. 6. Schriften von Fliusch.

2. Konzertprogramm und Menü. 1. Concert, Programm von Pollak in Wien. Die übrigen Schriften von Nies. Schlussstück von Brockhaus. 2. Schriften von Flinsch. Schlissvignette von Krebs. Einfassung zu beiden (Alfonso-Boritüren) von Krebs. Eck-Vignetten von Meyer & Schleicher.

### Schriftprobenschau.

echs Grade » Lichte Mediaeval-Schriften» ver-öffentlicht die rührige Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in Berlin mit unserm heutigen Heft. Exakter, deutlicher Schnitt zeichnet diese für den Accidenzsatz sehr brauchbare Schrift vorteilhaft aus und wird dieselbe deshalb auch gewiss zahlreiche Liebhaber finden nnd, wenn an richtiger Stelle angewendet, jeder Arbeit zur Zierde gereichen.

### Druck auf Hochglanz-Glaceepapier.

- (Eingesandt!) Das in einer der neuesten Nummern der Fachjournale enthaltene Referat über die Sitzung der Bertiner Typograph. Gesellschaft erwähnt auch eines Vortrages des Herrn Jahn über den Druck auf bunten matten und hochglanz gestrichenen Glaceepapieren. Das, was genannter Herr über diese Druckweise sagt, kann ich nicht voll unterschreiben.

Meine langjährigen Erfahrungen sind anderer Art, jedoch auch gut. - Auch kann ich durch Proben beweisen, dass sich Schwarz auf oben genannten Pameren mit feiner Accideuzfarbe bei zartesten sowohl wie grössten Typen sanber. tiefschwarz und ebenso rein drucken lässt, ohne sich wegwischen zu lassen, als anf ungestrichenem Papier, bei sehr grossen vollen Typen auch mit nur wenig Firniszusatz.

Dass Schwarz auf Glacee eine Farbe bedinge, die von der Spachlel fliesst, ist mir nicht erklärlich, da dergleichen schwache Farbe memals die Deckfähigkeit hat, und stets den Druck grau, auch bartig an den Rändern erscheinen lässt. - So auch sind Schweinefett, Talg und Sikkativ Ihlismittel, die nur in äussersten Fällen und auch da nur in denkbar geringstem Quantum verwendet werden sollten.

Die beiden Fette trocknen viel zu schwer und nehmen den Farben in zu grossem Quantum die Deckkraft, sollen sie aber das zu schnelle Trocknen des Sikkativs und Lackes aufhalten, so ist dies überhaupt überflüssig; denn von reellen Fabriken bezogene und für den Buntdruck mit richtigem Verständnis angeriebene Farben trocknen schon genügend durch die Eigenschaft des Firnisses - wie alle Harze - an der Luft, welcher Fall bei Schweinefett und Talg nicht eintritt. Auch hebt der Zusatz von Lack und Sikkativ die Nachteile der Fette durchaus nicht auf.

Pariserblau isl ganz gul als Trockenstoff und zur Erhöhung der Inteusität des Schwarz. — Gold- und Silberdruck auf gestrichenem Iloch- oder Maltglanzpapier lässt sich mit Itraun oder Gelb und Mittelfirmis ausführen, wie ich auch mit Proben belegen kann.

Noch möchte ich hinzufügen, dass zu allen dergleichen Arbeiten gut geleimtes Glaceepapier gehört, die Walzen in Ordnung sein müssen und vor Allem die penthelste Walzenstellung, gegen die so viel gesündigt wird, Itedingung ist. Wer diese Bedingungen erfüllt, wird auch stets ein gutes Resultat erzielen.

Carl Gröber.

Infolge obiger Mitteliung des in allen Manieren uussere Ruchdruckerkunst erfahrenen und renommierten Herra Gröber fühle ich mich veraulasst, zu bestätigen, dass ausch seir der Druck auf Glüceepajere meist keine Schwerigkeiten bereitet hat und dass ich mich nie eines Pettzusatzes bedent, auch die Farben immer möglichst stark verwendet habe. Manche Papiere machlen einen geringen Zusatz von Sklatij möglig und erforderten auch mitunter eine Begulbierung der Konsistens der Farbe, im Übrigen aber labe ich besondere Schwerigkeiten wissentlich nicht gehabt.

Alexander Waldow.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

— † Nach einer in der Imprimerie enthaltenen Notiz und auch Frankreich, nach dem Vorgange Deutschlands, eine ültstrierte Encyklopädie der graphischen Känske erhalten. Ein früherer Huchdruckeriebenizer Manelere ist gegenwärtig mit der Herangabe eines "Dictionnaire entygelepitique de Ulignieurier de do tous les arts ei industries sy ratifichents beschäftigt. Es soll das vollständigste encyhopfolische Werk werden, das hislang über der graphischen Kopfolischen Werk werden, das hislang über der graphischen Partie auch Geschicht, Bereichen anseer der behinstelner Partie auch Geschicht, Bereichen unter der Behinstelner Partie auch Geschicht, Bereicht, Bereicht

- Die Zinkogranure oder das Ätzen in Zink zur Herstelling von Druckplatten aller Art etc. von Julius Krüger. Zweite, gänzlich umgearbeitete und erheblich vermehrte Auflage. 15 Bogen. Oktav. Geheftet. Preis 1 fl. 65 kr. = 3 M. Elegant gebunden 2 fl. 05 kr. = 3 M. 80 Pf. Wien, Pest und Leipzig. A. Hartlebens Verlag. In dem nunmehr in vollständig umgearbeiteter zweiter Anflage vorliegenden Werke hat der Autor diejenigen Grund- und Lehrsätze ausgesprochen, welche unter allen Umständen den guten and sicheren Erfolg dieser, zwar rein technischen aber höchst distizilen Kunst hedingen. Gerade aber in diesem Punkte haben Alle gefehlt, welche vordem denselben Gegenstand in älmlicher Weise besprachen; denn man darf bei Ausarbeitung eines solchen Lehrhuches niemals ausser Acht lassen, dass der Lehrer höchst selten oder nie zu solchen Schülern spricht, welche sich rücksichtlich aller Vorkenntnisse mit ihm auf gleicher Stufe befinden. Die rein praktische Richtung, welche das oben bezeichnete Buch verfolgt, ist höchst anerkennenswert, da is nur praktische Arbeiter, wie Steindrucker, Graveure und Lithographen, sich bisher mit Ätzungen in Zink beschäftigen, während die weniger wissenschaftlichen Forscher alle aus der empirischen Technik berrührenden Winke und Handgriffe sehr schätzen werden. weil es ihnen höchst selten gelingt, dieselben aus dem ängstlich geschlossenen Mund eines Arbeiters zu erfahren. Die gedrungene Kürze der einzelnen Abschnitte rechtfertigt das Bestrehen: ieden Leser in den Stand zu setzen, das wirklich Wissenswerte auch im Gedächtnisse aufnehmen zu können, und wird um so mehr Befriedigung finden, als dem fleissigen Arheiter wenig Zeit bleibt zum Studium umfangreicher Werke, ans welchen er sich erst das Wenige, nur für seinen speziellen Zweck Passende, heraussuchen soll. Das bisher noch sehr wenig und mangelhaft besprochene Feld der Zinkogravure wird in vorhegendem Werke ebenso eingehend als klar und verständlich behandelt, so dass nicht nur Neulingen, sondern auch Leuten vom Fach dasselbe höchst willkommen sein wird.

# Mannigfaltiges.

— † Gestorhen. la Berlin der Buchdruckereibesitzer Herr Paul Krause. — la Bostock am 20. Fein, der Buchdrucker und Verlagsbuchhändler Herr Korl Hinstorff, 41 Jahre alt. — la Zwenkou bei Leipzig der Buchdruckereibesitzer Herr Gustau Griedung.

— † Spaltemerschluss an Zerlungs und Werkschiffen m vorigen Jahrgang S. 130 brachten wir sehon einen amerikanischen Keilverschluss für Setzschiffe zur Ansiehlder bei grosser Einfachheit seinen Zweck vollkommen zu erfüllen seiner, doch wird derseelbe von dem hier vorgeführten, ebenfalls amerikanischen Ursprungs, jedenfalls in allen Beiebungen übertroffen. Konstruktion und lebandlung





desselben gehen so deutlich ans den Abbildungen hervor, dans sie keiner detaillierten Beschreibung bedürfen. Selbstverständich müssen die Federu genügend stark sein, um den Steg fest au die Spalte oder Kolumne anzudrücken. Die Bequennlichkeit und Schaelligkeit springen auf den ersteu Bilek in die Angen und dabei ist der Preis von 4 Dollars neper Dutzend ein verhältnismänsig billiger zu nennen. Die per Dutzend ein verhältnismänsig billiger zu nennen. Die Aust hat die Firma Wannee, Weber & Ko. in Chicago übernommen.

- † Fibration der Druckmaschinen. Nach der Ausicht eines erfahrenen Buchdruckers kann bei grossem Format kein exaktes Register innegehalten werden, sobald die Dampfmaschine mehrere Druckmaschinen zu gleicher Zeit zu treiben hat. Wo es auf haarscharfes Register ankommt. muss die betreffende Maschine allein gehen, denn nur dann kann ihr Gang durchaus regelmässig bleiben; wenn andere Maschinen mit ihr laufen, so giht es bei dem häufig ubwechselnden Anhalten und Anlassen einen wenn auch nur schwachen Stoss, bei welchem sich zugleich die Schnelligkeit des Ganges bis zu einem gewissen Grade verringert oder vermehrt, was nicht ohne Einfluss auf das Register bleibt. Es mag dies Manchem etwas zu weit gegangen erscheinen, aber es erklart sich doch die Schwierigkeit, ia bisweilen Unmöglichkeit, eine durchgängig gute Arbeit zu liefern, selbst wenn auf Zurichten und alles Andere die grösste Sorgfalt verwendet worden.
- † Erdgasruss statt Kienruss. Nach einer Mitteilung der .Posts hat sich in einigen Distrikten des westlichen Pennsylvanien, in denen sich umfängliche Erdgasquellen befinden, seit mehreren Jahren eine bedeutende Industrie auf die Gewinnung von Erdgasruss entwickelt, welche der Voranssicht zufolge noch weitere Ausdehnung nehmen wird. indem der durch das Brennen des natürlichen Gases hergestellte Russ besser ist, als Kien- oder auf andere Art gewonnener Buss. Das Produkt geht hauptsächlich nach Deutschland und andern europäischen Ländern, wo es zur Bereitung von Druckerschwärze und Lederschwärze verwendet wird. Über eine dieser Fabriken an der Station Saxon an der West-Pensylvania-Eisenbahn wird gesagt: Sie besteht aus einem Gehände von 175 engl. Fuss im Geviert, Von der einige Meter entfernten Gasquelle führt eine vierzöllige Röhre nach der Fabrik; bei ihrem Eingange zweigt sie sich in zwei Hauptleitungsröhren ab, und diese teilen sich wieder in acht Röhren, an welchen sich nabe beieinander winzige Brenner befinden, deren Zahl im Ganzen 2000 beträgt. Über den Röhren sind Eisenblechplatten angebracht, an welchen sich der Rauch und Russ ansetzt. Diese einzuge Fabrik erzeugt täglich 250 Pfund Ross,
- † Hochgeätzte Glasplatten. Die Illustrationen im »Australian Graphic« werden jetzt statt von Holzschnitten oder Galvanos von hochgeätzten Glasplatten nach dem Crockerschen Verfahren gedruckt. Das Schreiben oder Zeichnen geschieht mit einem der stärksten Säure widerstehenden wachsartigen Kreidestift und das Atzen mit Hydroffnorsäure. Als ein wesentlicher Vorzug dieser Ätzung wird bervorgehoben, dass das Unterfressen höchst unbedeutend ist und nur bei sehr feinen Linien ein Decken der Seitenräuder notwendig wird. Beim Drucken werden die Glasplatten mittels eines Kittes auf metallenen Unterlagen befestigt. Leider ist in der betreffenden Notiz nicht angegeben, in welcher Weise grössere weisse Flächen genügend vertieft werden. Ursprünglich beabsichtigte der Erfinder von den Glasplatten Galvanos abzunehmen. Bei Versuchen mit direkten Abdrücken fand sich indess, dass dies nicht nötig sei und sich vom Glas ebensogut drucken lässt als wie vom Kupfer.
- † Elektrotypieren von Handschrift, 13m Briefe, Unterschriften und sonstives Geschriebenes oder mit der Feder ausgeführte Zeichnungen und Skizzen als druckfertige elektrotymerte oder stereotymerte Platten darzustellen, überzieht man eine ebene Glas- oder Metallplatte mit einer dünnen Schicht Gelatine und lässt sie trockneu; auf diese

- Schicht wird mit einer mit Chromalaun gemischten Tinte geschrieben. Ist die Tinte trocken, so setzt man die Platte eine dem Zweck entsprechend lange Zeit dem Licht aus und legt sie dann ins Wasser. Die nicht beschriebenen Partien der Gelatinefläche schwellen auf und man erhalt eine Reliefplatte mit vertiefter Schrift oder Zeichnung, die mit der Chromotinte beschriebenen dagegen sind infolge der Relichtung unlöslich geworden. Formt man das Gelatinerelief in Wachs oder Guttapercha ab, so erhält man eine Platte mit erhabener verkehrter Schrift wie bei gewöhnlichen Hochdruckplatten. Diese Platte dient dann zur Reproduktion von Elektrotypen und Stereotypen.
- Einzig dastehend in den Annalen der Buchdruckerei ist ein jüngst erschieneues Buch, das von einem Irrenarzt verfasst und von Irren gesetzt, gedruckt und eingebunden worden ist. Hier kurz die Entstehungsgeschichte dieses seltsamen Werkes. In der Irrenanstalt Konradsberg zu Stockholm befand sich ein geisteskrauker Schriftsetzer, zu dessen Beschäftigung und Zerstreuung ein kleiner Typenvorrat mit kleiner Handdruckerei angeschafft wurde. Ein geisteskrauker Zimmernachbar legte ein lebhaftes luteresse für diese Beschäftigung an den Tag und wurde von dem Schriftsetzer in seiner Kunst unterwiesen. Bald fanden noch mehr Irre an dieser Beschäftigung Gefallen und wurden von dem geisteskranken Jünger Gutenbergs regelrecht ausgebildet. Der Oberarzt der Austalt, Dr. Björnstrom, unterstützte diese Bestrebungen in der Einsicht, dass eine derartige Beschäftigung für die Geisteskranken nicht nur eine angenehme und nützliche Zerstreuung, sondern auch, wie iede regelmässige mechanische Arbeit, von wohltbuendem Einflusse auf die Wiederherstellung der Unglücklichen ist. Er liess in der Austalt eine vollständige Buchdruckerei einrichten, deren Leitung einem geistig gesunden Buchdrucker übergeben wurde, und alle Kranken, die für diese Beschäftigung Neigung hatten und sich ihrem Zustande gemäss dazu eigneten, darin unterrichten und beschäftigen, Das erste aus dieser seltsamen Druckerei bervorgegangene Buch ist das von Dr. Björnstrom verfasste Werk über Geisteskraukheiten und abnorme psychische Zustände vom foreusisch-medizmischen Standpunkte. Das Werk ist 202 Seiten stark, Satz, Druck und Ausstattung sind vorzüglich und entsprechen allen technischen Anfnrderungen; kurzwenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen würde, wäre es nicht zu ahnen, dass das ganze Huch von Geisteskranken gesetzt und gedruckt wurde.
- Dass unser Reichskanzler, Fürst Bismarck, auch mit den Fachansdrücken der Buchdrucker bekannt ist, beweist seine neuliche Rede im Reichstage bei Gelegenheit der Beratungen über die Verlängerung des Gesetzes gegen die Sozialdemokratie. Er sagt bei dieser Gelegenheit: »Wenn er (der Arbeiter) von Herrn Richter hört, dass ich »Schnaps» politik« triebe, so wird dadurch das Vertrauen untergraben. Die Arbeiter müssen ja Hass und Verachtung begen, wenn sie so etwas hören. Was würden die Herren, die gleichsam ein Gewerbe aus der Bedienung der Presse machen, sagen, wenn ich sie, die sie zu möglichster Erleichterung aller die Presse betreffenden Bestimmungen beigetragen haben, beschuldigte, sie hätten » Pressbengelpolitik« getrieben?» - Dieser Fachausdruck ist hier in schneidigster Weise benutzt; freilich werden nicht jedem Abgeordneten die ver-



Ein intelligenter und strebsamer

#### Steindrucker resp. Umdrucker findet sofort dauernde

resp. I'mdrucker lindet solori daueride Stellung. Man wende sich an Herrn **Brück** Buchdrucker in **Arlon** (Belgieu).

Gebrauchte Dinglersche Handpresse Tiegelgrösse 57:76, in vorzüglichem Zustande, steht bei mir zum sofortigen Verkauf. Alexander Waldow.

# Ch. Lorilleux & Cie.

16 rue Sager **Paris** rue Suger 16 gegründet 1818 auf 6 Wittausstellungen m. Medailten ausprzeichnel

senwarzen und bunten
Buchdruckfarben
anerkannt bester Qualität.

anerkannt bester quaitin.
Farheuprobes usd Preisburante sichra anf
Ferlanges gern us Diensten.

SPEZIALITĂT:
Durchschuss, Regletten
und Spatien.
Gebr. Arndt & Go.
BERLIN S.,
Wasserthorstrasse 65.

Perjäglidister Suf, blülgste Perise.
Preislisten gratis und france.

Inclotypie Gaillard

Kontoliche Hof-Numstanstalt
In BERLINS. W., Lindenstrasse Vo. 69 produstort
on Sinh actiets: Hackbeuchefullen

in NEULISS W., Lindentreuer St. 69 produstrt in Sink gaditet Hocheuchpatten, auch Autotypien nach Halbton-Vorlagen (wir Khotographien etc.); Kägeplatten; photograph, Moestragungen für Steinbeucherien; Lichtleuche etc.

1.11) Scopekte franko.

# Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier,

Kalander zum Satinieren von Papie: ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistangsfähigkeit: (Je nach dem Format.) 1250—1600 Biset pro Stande

Ersparung der Zinkbleche Bessers Satinage als auf

Walzwerken. Zwei Mädchen (Anlegerin

Zwei Mädchen (Anlegerin and Ablegerin) genügen zur Bedienung.



Geringere Herstellungskosten der Satinage.

Nöthiger Rauma 2.65 × 2.50 meter.

Geringer Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referensen erster Firmen des In- und des Anslandes

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glänzend bewährt. Sie gebeu vorzügliche und regelmässige Satinage. Ausführliche Auskunft und Bewirchebung mit Preisangaben stehen mut Verlangen zu Diensten.

# Plesche & Babin, Berlin n. e.

fabrisieren als Spezialisten für Buch- und Steindruckereien: Undahnbare Chromopapiere, Abrichbiderpsjer, alle Arten Undruckpapier, Glacé- und Naturkartons, Etiketten, Glacé- und Glanpapiere. Geschnitten Visiten- und Adresskarten. Sämtlide Serten gezenlirt bruckfühl für fich- und Scheidpurssenbruch.

Muster gratis und franko.



HOLD, WALLEGALL,

Cylinder- und Tiegeldruck maschinen orzüglichste Konstruktion, durable Bauart Lieferung schnell. Kniante Bedingungen. Leipzig Handpressen, Satinier- und Glättpressen, Perforiermaschinen und -Apparate Setz-u. Formenregale, Setzbretter u. - Käster und alle sonstigen Utensilien dauechaftester Ansführungstels am Lage Waldow Ganze Druckereieinrichtungen sofort Lieferung der Schriften aller Giessereien ell und za Originalpreises Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte exander in bewährtester Qualität Vordruckef, Diplome, Gedenktafeln, Plakate, für Karten. Meads etc. za civilen Preisen. Typographischer Verlag. umfassend gegen 50 gediegene und instrukti Werke über alle Zweige der graph. Künst Kataloge u. Preiskurante gratis und franko

### Farbendruckereien.



Nr. 1. Lackierter Holzkasten mit 14 Büchsen, enthaltend die gangbarsten und feinsten Farben, Bronzen, Firnis, Lack etc. in bewährtester Qualität, die Farben sind leicht aureilibar M. 21. —

Nr. 2. do. mit 16 grossen Büchsen und grösserm Farbenquantum M. 39. —

Draw Farbenfrackersten eigens sich besonders für die Offiziens, welche nicht fart übersel in
Farbenfrackersten eigens sich besonders für die Offiziens, welche nicht fart übersel in
Farbenfracker Pfarbe zur Dieposition in habten.

med Pfarbe zur Dieposition in habten.

ALEXANDER WALDOW, Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung, Leipzig.

Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

Telytriefe für Seher und Drucker. Caschenformat, Lormular wie in heft 4 1883 des Archiv abgedrucht,

liefere ich für I B. 50 Pf., in Teinmandefui für 2 B. pro Exemplar.

Alexander Walbow, Teipzig.



Die Justier-Anstalt von Wilhelm Eisert, Schönefeld - Leipzig empfiehlt sich vorkommenden Falles den geehrten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste Ausführung aller Aufträge zu.

Die Schriftgiesserei F. W. Assmann

Ackerstr. 9t. BERLIN Ackerstr. 9t. empfehlt ühr eriche Auswahl an Buch, Titelund Zerschriften, Enfassungen ete Gane Buch druckere-Enntschungen stess am Lager. Umgusse in kurzester Fries zu coulanten Hedangungen.
HARTMETALL. — SYSTEM OVDOT.







# ich angelegentlichet meine Messinglinien-Fabrik

und meine medanische Werkstatt für Oudbruckerei - Mtensilien.

Berlin s. W., Belle-Alliance-Str. 88.

Hermann Berthold. ر ادر احراد ر

J. G. Mailander, Cannstadt (Württemberg). Neueste Cylindertretmaschinen in drei Grüssen, sowie

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung 



## Frey & Sening LEIPZIG.

Fabrik von

Buch- und Steindruckfarben

Bunte Farben in allen Nüancen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Teig Brudfarbe schwart, rot, blauviolet, rotviplet und blau. Drockproben and Presslutes gratis and franke.

# Olgas-Russ

A. Biermann & Co., Halle a.S

COMP

## A. Wilhelmis Maschinen-Fabrik (Inhaber: A. Wilhelmi & Rudolf Kohn)

Kastanien-Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee.

empfiehlt seine Spezialitäten:

Cylinderdruck-Schnellpresse "Fortschritt" in drei Grössen, Zweifarbendruck - Schneilpressen, Kuvert-Maschinen etc.

Paplerschneldemaschinen mit englischen Messern: Schnittlänge: 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm. Mark: 350 600 800 950 Neueste deutsche Original-Tiegeldruck-Schnellpresse "Vorwärts". Anerkannt beste u. billigste Buchdruckmaschine. 1000 tadellose Drucke pr. Stunde. 20:30 cm reine Druckfläche:

für Trittbewegung M. 425 "Dampfbetrieb "450 Farbenspender hierzu "450 fertig. alle zugehörigen Ersatzteile u. gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnellpresse mit vielen Ver-besserungen und Neuerungen.

Nr. I. 13:19 cm reine Druckfläche M. 130 II. 20:30 . mit verstellbaren Laufleisten kompl. druckfertig. Perforiermaschinen für Handbetrieb 46 cm M. 250

Fussbetrieb 51 . . 400 mit geteiltem Kamm.

Schnell-Liniiermaschine, Federnsystem M. 900.



Prospekte und Zeugnisse halte zur Verfügung.



Schriftgiesserei Frankfurt am Main.

Genz Einrichtungen neuer Druckereien nach französischem System steis vorrätig. Proben .iederzeit zu Dienmien,

#### Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123. Baschinenfabrik und Einengiesserei.

Spezialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satnieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc.

# Holztypen-Holzutensilien-Fabrik

# Sachs & Schumacher

Nachs & Schumacher Mannheim.

Wien 1873, Núroberg 1877, Berlin 1878, Mannheim 1880, Goldene Medaille Austerdam 1883, Grönate Auswahl, Billionte Preine.

# Die Schriftgiesserei

Wilhelm Woellmer in Berlin
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von
den modernaten Zier- und Titelachriftem, sowie geschmackvollen
Rinaswengen und den aenesten
Fraktur- u. Antiqua-Schriften.
Hännsvetem Didel.

# Roos & Junge

#### Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach framösischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den anschmbarsten Bedingangen. Prompieste und exakteste Ausührung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeumpiese.

# C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein

Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

"THE EXCELLENT"
PRINTERS' ROLLER
COMPOSITION
C. A. LINDGENS, COLOGNE.

Da in der letzten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke erschiesen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte

inhnlich, so bitte ich, beeonders auf meine Pirma zu achten, die die letzte Zelle der Inschrift bildet.

### Inhalt des 4. Heftes.

Cher Preichere Anna ye no Drackardelten (Festettung). — Numientalik der Typographi (Fortstungs). — Dir Foshik des möderne Accidensantes (Fortstettung). — An unerer Harriften mapse. — Phytochomotypic (Pariège Plansrederek. — Eis Satikansteldek. — Satz und Druck marter Probabiliste und Bennypasita des augeweiders Sarbeiten Schriften des. — Schriftpedesentals auf Bledylates dellegengier. — Zeite inriber. und Binkrerlam — Mannfellitger. — Wildelm Weillmer in Befrii. — Mille Kontrelegenam und Wickel. — Hilm Schriftpedesentals weill will be dellegen in Befrii.

Das Heft enthält im Ganzen 3 Beilagen. Für das Beillegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamus Krebe Nachf. In Frankfart a. M. Überschriften, Titelkopf and Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiate von Otte Weisert in Sluttgart. Unterrubriken von Rose & Jange in Offenbach a. M. Gedrackl mit Farbe ven Frey & Sening in Leipzig.

#### - Bezugsbedingungen für das Archiv.

Sa Archiv für Buchdruckerkunst erscheit jähr

jich in zwid Helm (iller und 9 seite sreelnt sie

Arbiv duch joek inch handing, sowie dient van oer Verlaghandina, in istriem Fall betigt der Preis bei Zusendan gen

pot innerhalb Geberschaft 31. No Pf.

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes

stritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein.

Insertionsbedingungen erselse maa lei der Rubrik Annoncen. Beilagen für des Archtv werden angenommen und die Gebühren dafürbilligst berechnet. Schrift- u. Einfassungs-

Beilagen für das Archit werden angenommen und die Gebühren aufürbligte berechnet. Schrift-u. Einfassungs-Novitäten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den Musterblattern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen,

dass dieselben, als Äquivalen! für die durch die Aufaahme erwachesaden Mühen wed Kosten dienend, in unser Eigeatum übergeben. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit nas vereinbaren.

Von allen im Archiv esthaltens Abbildungen werden Aufwandtynen zu eirzien Priener geleifert, eksem von allen auf den Preben angewendeter Vigrentten, Initialen Schriften etc. wird nicht Origination Schriften etc. Weit aus der Originalpresien en der betr-Clessereien besorgt. Ebeser werden Farben auf Papiere, wir seldet von ans beatlt mied, auf Wassch ab-Papiere, wir seldet von ans beatlt mied, auf Wassch abvordrucke am Lager. Spenitiere Bensekungen über Galvanripen und Vollendes sehe nam nuter Stat und Dreck der Bellägen.

Rediglert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. -- Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.





Rechtsanwalt Ferdinand Bayer Bluttgart.

Druckfarben-Sabrik Bebr. Janeche & Fr. Schneemann

# Paul Krones Buchdruckerei

Elegante Ausführung pon Pruckarbeiten + jeden Genres.



Lager von fanfmannifden Formularen in allen Arten. +

FRIEDR

Frankfurt am Main.

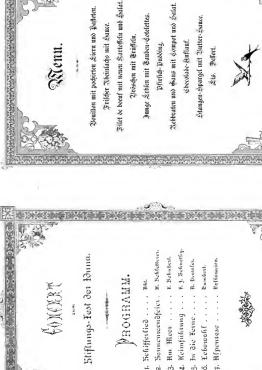

 Archie für Bucheruskerhannt, XXI, bland, Druck und Verfar von Mexander Waldow, Losjodig Gebreckt auf einer Original-Albertys-ThepOliuchanschus meiner Handinag.

# Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin.

#### Lichte Mediaeval-Schriften

No. 433. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, à 1/2 Kilo M. 3,50.

No. 934. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, à 1/2 Kilo M. 3.20.

HEIDE MERCUR BRIEG

Ornamentation Kunsthandwerk Mihilisten Corea Russland MORDEN BORNIM

No. 935. Text (corps 20). Min. o Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.10.

Corsica Gumbinnen Rolandseck Mosaik 87 BERRERE BURGUMD 89

No. 936. Doppelmittel (corps 28), Min. to Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.

Ruhrort Honnef Krakau Bietsch EACHEMES ELECTIONS

No. 937. Canon (corps 36). Min. 12 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.75.

Murcia Riebnik Castell FIEROS REMUS

Herd Brann Rand



Deutsches Normalsystem von Hermann Berthold.



### Numismatik der Typographie.

....

e auf dem Avers befindliche Darstellung soll die Erinnerung an eine grosse Heldenthat. die Einnahme von Damietta verewigen. Im Jahre 1245 bot der Pabst beim Konzil von Lyon alle seine Macht auf, die christlichen Nationen Europas zu einem Kreuzzuge gegen die Türken zu bewegen, in der Absicht das Heilige Land vom Joch des Moslem zu befreien. Seine Bemühungen waren mit Erfolg gekrönt. Ladwig der Heilige, König von Frankreich, unterstützt von anderen Fürsten und Edeln, sammelte seine Streitkräfte und zog mit ihnen gegen Osten. Den ersten Widerstand fanden sie im Hafen von Damietta in Egypten, derselbe war von den Türken stark befestigt und der Eingang zwischen zwei festen Türmen mit starken Ketten geschlossen, welche das weitere Vordringen der Schiffe verhinderten. Der Kapitän eines holländischen Schiffes mit Leuten von Haarlem bemannt, sann einen Plan aus, der seinen Landsleuten zu grossem Ruhme gereichte, indem er am Schnabel seines Schiffes stark gezahnte Stahlstücke befestigen liess. Als der Wind günstig war, spannte er alle Segel und versuchte mit der grössten Gewalt in den Hafen zu stossen. Die Ketten brachen und die Flotte der Christen drang in den Hafen. Damietta fiel und die Bravour der Helden hallte durch ganz Europa.

Infolge dieser Heldenthat wurde dem Wappen von Haarlem seine jetzige Form gegeben, das Kreuz wurde vom Patriarchen von Konstantinopel und die vier Sterne vom Patriarchen von Jerusalem verliehen. Auch die Devise: vieit ein virtus wurde gewählt.

Zwei Jahrhunderte später wurde Koster als Erfinder der Buchdruckerkunst genannt, es brachte dies seiner Vaterstudt einen noch weit grösseren

Ruhm als die Heldenthat von Damietta, und so wurden diese Ereignisse bei Herstellung von Medaillen. Vroedschappenigen genannt, für Haarlem veranschaulicht. Diese beiden Siege, der eine im Kriege. der andere im Frieden, wurden vom Senate als am meisten geeignet für diese Zwecke gehalten. Diese Medaillen dienten als Präsenzmarken bei den Stadtratssitzungen. Die Zeit, wann diese Medaillen geprägt wurden, ist nicht genau festzustellen. Van Loon (1732) Band I. Seite 158 hat beide Grössen abgebildet und möchten wir aus der Beschreibung\*) folgern, dass sie zu seiner Zeit in Gebrauch waren. Nichtsdestoweniger führte er sie im Jahre 1573 auf: doch scheint dies auf einem Irrtum zu beruhen. Der Stadtrat von Haarlem liess allerdings in diesem Jahre eine Medaille prägen, zur Erinnerung an die mutige Vertheidigung der Stadt gegen die Spanier, doch befand sich auf derselben keine Erwähnung der Typographie. Die erste Abbildung der Medaille findet sich in Bizots Supplement, gedruckt im Jahre 1690, und wird dort bemerkt, dass das Datum nicht genau bekannt sei, und doch konnte es noch nicht sehr lange sein, da Scriverius sie in seinem Laurekranz von 1628 nicht erwähnt, denn schwerlich würde er dies unterlassen haben, wenn er von dieser Nationalmedaille Kenntnis gehabt hätte. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass selbe bei Gelegenheit des Buchdruckerjubiläum im Jahre 1640 hergestellt wurde, da Tentzel in seinem Discours etc. vom Jahre 1700

<sup>\*)</sup> Die Erinnerung der Einnahme von Damietta und der Erfindung der Buchdruckerkunst findet sich auf zwei Medailten erhalten, welche man an die Stadträte verteilte, welche den Sitzungen beiwohnten.

sagt, dass sie ihrer Form nach ohngefähr vor fünfzig Jahren gefertigt sein könne.

#### Nr. 110. Haarlem. Ratsherrenmarke, Gegen 1640.

Avers und Revers: hi kleinerer Form der vorigen gleich.
Selbe ist nuch einer Medaille in der Sammlung

des Verfassers abgebildet. Ebenso befinden sich Abbildungen in Bizot, Bd. III, Seite 26, in Van Loon, Bd. I, Seite 157 und Loosjes Seite 74. Grösse 33 mm.

Das auf dem Pfeiler des Revers befindliche Wort TYPOGRAPHIA zeigt nicht den gleichen Fehler, wie auf der vorigen Medaille, wo das P fehlt.

Beide Medaillen scheinen gleichzeitig beim Stadtrate von Haarlem in Gebrauch gewesen zu sein, und bestand vielleicht nur ein Unterschied in ihrem Werte

Die kleinere Form findet sich seltener, als die grössere, und sind erstere auch meistens besser erhalten. Der Gebrauch der Präsenzmarken wurde in Haarlem erst im Jahre 1851 abreschafft.

#### Nr. 111. Haarlem, Präseuzmarke, Gegen 1750.

Arers: Eine weibliche Figur sitzt auf einem Baumwollenbalten in erwartender Stellung, den Zeigeinger der linken Hand an die gesehlessenen Lippen hattend. Sie stitzt ürren Ellenbegen auf ein Buch, welches die Buchetsben S. C. (Senatus consulto) trägt. Dieses Buch liegt auf einem Altar, welchen das Wappen von Haarten ziert, darunter beimdet sich die Devise vurt vur vurtus Cingend besiegt Gewalt). Im Schosse der Fram befindet sich eine Vase, gefüllt mit Metaillen, wovon sie eine in der ausgestreckten rechten Hand hält. Über der Figur die Worte CONES-CONSILIORUM. Im Exergie HalterMumi.

Revers: Die Stadt libartem dargestellt durch Minerva, welche auf dem Fundament einer alten Haudpresse sitzt. Ihr rechter Fass rubt auf einer Urne, deren Rand das Worf Staße trägt, und aus welcher ein Wasserstrom fliesel. In der rechten Hand hält sie ein Schild mit dem Medusenkopfe auf ihre Knieg exstitzt und in der Linken trägt sie einen Lorbeerkranz, sowie ein Modell des berütunden Schiffes von Dunnietta. Zu ihrer Linken fallen aus einer Urne Buchstaben in einen Schriffkasten. Zu ihrer Rechten im Hintegrande steht eine Festung. Unsehnfil: ARTEE T MARTE (Mit Kopf und Hand). Im Exerge DAMietts: CAP-TAß): TYPigraphis): INVenda, URUSE (DEFENSE):

Die Abbildung ist nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers. Man findet auch eine Abbildung in Van Loon (1848) Tafel XVI, Nr. 149, wo die Figur irrigerweise den Balken der Presse in der Hand hält. Bei Loosjes, Seite 74. ist nur der Revers der Medaille abgebildet. Grösse 33 mm.

Ebenso wie die oben beschriebenen, war auch diese beim Studtrate von Haarlem als Präsenzmarke in Gebrauch, die Zeichnung ist dazu ganz geeignet.

Die Figur auf dem Avers hält zur Erinnerung die Beldenhaten der Bürger von Haarlem eine Erinnerungsmedalle in der rechten Hand, durch den Finger an den Lippen wird angedeutet, dass Verselwiegenheit nöfig sei, der Staatsmann soll langsam sein im Sorzeien, aber sehnell im Handelen

Der Revers bedarf mit Ibeziehung auf die vonbergehenden Mednillen einer Erklärung des Schiffesvon Dumiettu und der hervorkommenden bewegtichen Buchstäben nicht. Das Wort Spare bezeichnet den Fluss an dessen (fern Handen liegt. Die Ansielt der Festung deutet die Verleidigung der Stadt gegen die Bedagerung des Herzags von Alba vom Jahru 570 an.

Es ist selwer, das Dalum der Mednille festzustellen. Dieselbe wird ausser im Supplement von Van Loon nirgends erwähnt und hier scheint ein Irrum in der Bezeichnung des Jahres vorzuliegen. Der Ausfihrung nach dürfte sie dem XVII. Jahrhundert augehören und da Van Loon selbe in seinem Werke, welches 1732 gerschien nicht beschreibt, so wurde sie wahrscheinlich in einer späteren Periode, vielleicht um 1750 hergestellt. In Holland bestand die Gewohnheit, dergleichen Marken zu Nenjahrgesschenken herzustellen. Van Orden giebt die Beschreibung einiger derselben. Entweder ist diese Marke den Letzteren beizuzählen, oder sie wurde wie die beiden vorhergelenden ebenfalls als Präsenzmarke benutzt, was ich richt entscheiden will.

#### No. 111\*. Haarlem, Präsenzmarke gegen 1750.

Aeress: Der Stempel dieser Medaille ist eine neue Gravure der vorigen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Vase im Schosse der Figurgerippt, während die der vorigen glatt ist. Vergleicht una beide Medaillen genau, so findet man auch noch undere kleine Abweichungen. Im Exerge hinter HARLEM: befindet sich ein Doppelpunkt der auf der anderen fehlt.

Revers: Der gleiche wie auf der vorigen.

Ein Stück in Silber befindet sich in der Sammlung des Verfassers. Grösse 33 nnn.

#### Nr. 112, Haarlem. Typographischer Verein, 1851.

Avers: Lorenz Kosters Büste von links, umgeben auf der rechten Seite mit einem Zweig von Eichenblättern und links von einem Lorbeerzweige. Unter dem Kopfe befindet sich das Wort HAARLEM und darunter die Jahrzahl 1851.

Recers: In der Mitte ein grosser geflügelter Buchstabe
+ A +, eine Allegorie der schnellen Verbreitung
der Wissenselaften, vermittelst Kosters Erfindung,
- Umschrift: TYPOGRAPHIZCHE VERFERNIGNG - TOT NIT ENGEZELIG VERKERR --

Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers; dieselbe ist mit einem Ring und einem Seidenband versehen, vermittelst dessen sie wahrscheinlich von den Mitgliedern der Gesellschaft im Knoofloch befestief wurde.

Ein gelügeltes AA belindet sich auch am Piedestalt von Kosters Statue und dem Marktplatze in Huarlem, sowie an dem im Haarlemer Walde errichteten Deuksteine. Über den Typographischen Verein in Haarlem ist mir nichts wichtiges bekannt. Die Jahreszald 1851 giebt wahrseheinlich das Gründungsjahr desselben am. Der Kunstwert der Medaille ist gering.

#### Nr. 113. Lille. Gildemedaille gegen 1650,

Aeers: Die Figur einer Frau, welche in der rechten Hand einen Druckballen, in der linken ein Schwerdt, die Spitze nach dem Fusse gerichtet, hält.

Recers: Trägt den Namen des Mitgliedes G, WILPART.
Die Abbildung ist dem Werke von De Veigne,
Moeurs et Usages Tafel XXXII, Nr. 8 euthormuen.
Diese Medaille scheint nirgends weiter erwähnt zu,
sein. De Vigue schreibt sie der Stadt Lille zu und
bezeichnet dafür das XVII. Jahrlundert, doch giebt er
keine Sammlung an, in welcher sich selbe vorfündet,
Grösse 32 nm. (Perbetzung leich)

# Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.

processes in einem wesentlich anderen Resultate gehand die im Eingange ebenfalls bereits erwähnte Anfstellung von Klimsch, welche die genannten Unkosten auf wichentlich 120 Mk. berechnet. Es wird dabei allerdings benorkt, dass man an der Berechnung hier und da eiwas reduzieren könne, aber eine solehe Reduktion sei nur eine seleinbare Ersparnis, für welche allerlei unvorhergesehene oder zu niedrig gegriffene Ausgaben eintreten.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes glauben wir die Einschaltung dieser Kalkulation nicht unterlassen zu dürfen; wenn auch, wie schon gesagt, die von uns in Mark unngerechneten Beträge nicht unanfechtbar sind, so zeigt die Aufstellung doch alle einzelnen Posten so detailliert, dass sie schon dartum Beachtung verdient. Sache der Druckereibesitzer ist es mm, auf Grund ihrer Geschäftsbücher die angedeutelen Rubriken riehtig ausstufflien.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                   |     | Per Ja | hr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| a) Amortisation:  1) (Maschinen-Conto:) à 10°/* Abschreibung Anschaffung einer Schnellpresse Anteil an der Transmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mk.<br>6000<br>180                                                  | Pf. | Mk.    | P.C. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6180                                                                | -   | 618    | _    |
| 2) (Enrichtungs-Conic.) à 20 % Abschrei-<br>bung, Fracht, (Zoll?) Spesen der<br>Aufstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                   |     |        |      |
| Kiste und Verpackung taut Faktura  <br>Reise bei Ankauf?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                   | _   |        |      |
| Fundamentierung oder sonstige bau-<br>liche Emrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260                                                                 |     |        |      |
| Gaseinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75                                                                  | -   |        |      |
| Heizeinrichtung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                   |     |        | İ    |
| Utensilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                  |     |        |      |
| Mobilien, Tische, Walzengestell etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                  | -   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 630                                                                 |     | 126    |      |
| Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | usamm                                                               | en  | 744    | Ξ    |
| 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                   |     |        |      |
| <ul> <li>b) Zinsen â 5 % (6 %?) per Jahr:</li> <li>1) auf Mk. 6810.— Maschinen-Conto und</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |     |        |      |
| 2) anf die Vorrâte der Farben, Firnisse,<br>Utensilien, Zurichtpapier, Kartons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340                                                                 | 50  |        |      |
| elc. elc. zusammen à Mk. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                                                  | 50  |        |      |
| <ol> <li>auf die bis zur Berechnung einer<br/>Arbeit vorzulegenden Arbeitslöhne<br/>und Hetriebskosten</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                  | -   |        |      |
| den Kredit nur für die Baaraustagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |     |        |      |
| des Betriebs zu berechnen ohne Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |     |        |      |
| des Betriebs zu berechnen ohne Pa-<br>pier. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                  | -   |        |      |
| pier. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15<br>Isanin                                                        | en  | 390    |      |
| pier. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                   | en  | 390    |      |
| pier. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1404                                                                | en  | 390    |      |
| c) Betriebskosten per Jahr: Maschinenneister (å Mk. 27.—) Einleger (å Mk. 16.50), Faktor und Aufschlspersonal //a An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1404<br>858                                                         | en  | 390    |      |
| c) Betriebskosten per Jahr: Maschinenmeister (å Mk. 27.—) Faktor und Aufschlspersonal <sup>1</sup> / <sub>10</sub> An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1404                                                                | en  | 390    |      |
| pier. 3 Monate. Z. c.) Hetrie bisk uisten per Jahr: Maschinenneister (A. M.; 27.—) Einleger (a. M.; 16.34). ? Faktor und Aufsichtspersonal /ja-Antell (a. M.; 16.34). ? Antel am Dampf ink Ameritsation rahkikhuliton (a. M.; 15.—).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1404<br>858<br>300                                                  | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate . Zz.  c) Betriebskosten per Jahr: Maschinenneister (å Mk. 27.—) Einleger (å Mk. 16.36). Faktor und Aufschlapersonal / jie Anteil an Bampf inkl. Amortisation der Aulage und Zaiwen lauf Separalakukhaliton (å Mk. 16.—)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135                                    | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z.  c) Hetriebskosten per Jahr: Macchinemeister (4 M. 27.—) Machinemeister (4 M. 27.—) Machinemeister (4 M. 27.—) Faktor und Aufstehtspersonal /m Antell (4 M. 6.—) 4 Antell am Dampf mkl. Amortisation der Anlage und Zinsen lauf Separatalakulation (4 M. 19.—) Farben, Firmis (6 M. 6.—) M. 2.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300                             | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z.  C. Betriebskosten per Jahr: Maschinenmeister (4 Mk. 27.—) Einleger (5 Mk. 16.59) Faktor mid. Aufseldspersonal Jie An- Faktor mid. Aufseldspersonal Jie An- Anteil am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zussen lauf Sepa- ralkalkulation (5 Mk. 15.—) Farben, Firnis (6 Mk. 5—) Farben, Firnis (6 Mk. 6—). Itlens, Schoekunne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24                  | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z.  C. Betriebskosten per Jahr: Maschinenmeister (4 Mk. 27.—) Einleger (5 Mk. 16.59) Faktor mid. Aufseldspersonal Jie An- Faktor mid. Aufseldspersonal Jie An- Anteil am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zussen lauf Sepa- ralkalkulation (5 Mk. 15.—) Farben, Firnis (6 Mk. 5—) Farben, Firnis (6 Mk. 6—). Itlens, Schoekunne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24<br>18            | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z. Z. c) Betriebskosten per Jahr: Maschinenmeister (4 Mk. 27.—) Einleger (5 Mk. (15.5)) Fakter und Aufseldspersonal Jie An- Faltel am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zussen lauf Sepa- ralkalkulation (6 Mk. 15.—) Gasverbaruch, Heizung etc. (3 Mk. 2.50) Farben, Firnis (6 Mk. 5—) Kiens, Scholdren, Bursten, Schockunne Litens, Scholdren, Bursten, Schockunne Schniermutel, Patzwelle, Stärke Zurichtgapier, Karton, Makulatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24                  | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z.  2.  2. Betrie b sk usten per Jahr: Maschinenneister (A Mi. 27.—) Enileger (A Mi. 16.36).  2 Faktor und Aufsichtspersonal /ir Anteil (à Mk. 6.37).  3 Anteil am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zineen lauf Sepader zu der Zineen zu der Zinee | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24<br>18            | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24<br>18<br>60<br>— | -   | 390    |      |
| pier. 3 Monate Z.  2.  2. Betrie b sk usten per Jahr: Maschinenneister (A Mi. 27.—) Enileger (A Mi. 16.36).  2 Faktor und Aufsichtspersonal /ir Anteil (à Mk. 6.37).  3 Anteil am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zineen lauf Sepader zu der Zineen zu der Zinee | 1404<br>858<br>300<br>780<br>135<br>300<br>9<br>24<br>18<br>60      | -   | 390    |      |



Hervorzinheben ist nocht, dass, weum niehrzer Maschinen im Betriebe sind, die Unkosten für die einzelne Maschine doch immer dieselben bleiben, indem dann der Arbeitszusehnes für die einzelne Maschine ein unregelnüssigerer wird und mancherlet Arbeitsfohne und Nebenausgaben erforderlich werden, die beim Betriebe nur einer Maschine fortfallen, und weil endlich die Kosten der tredenden Kraft (Bampf etc.) für die einzelne Maschine immer dieselben bleiben. Sollte aber in einem besonders günstigen Falle der Durchechnitt der Tageskusten für die einzelne Maschine sich auch um Mk. 1 bis Mk. 1,50 medriger stellen, so kam dies doch die Höhe der Druckspreise nicht beeinflussen.

#### Leistungsfähigkeit einer Schnellpresse.

Wenn man über die Unkosten einer Schnellpresse im Klaren ist, muss die Leistungsfähigkeit derselben ermittelt werden. Hierüber bemerken die Motive zu dem Berliner Drucktarif sehr richtig, dies sei ohne Frage gerade der Punkt, über den die verschiedensten Ansichten herrschen, oder vielmehr liber den die meisten Buchdrucker zu ihren eigenen Schaden sich den grössten Täuschungen hingeben. Wenn man auch die theoretisch richtige Versicherung der Fabrikanten, dass die Maschine pro Stunde wenigstens 1000 Abdrücke liefert, vom praktischen Standpunkte aus belächelt, so schleicht sich diese Annahme doch hänfig in die Preisberechnungen ein und dafür kann nicht genng gewarnt werden. Das einzig Richtige ist nur. die aus einem möglichst grossen Zeitraum, mindestens 1 Jahr, berechnete durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Berechnung der Druckpreise zu Grunde zu legen.

Die Klimschsche Kalkulation nimmt für eine gut geleitete Druckerei als Durchschnittsleistung für gewöhnlichen Werkdruck bei grossen Auflagen — 9 Druckstunden à 900 Abdruck = 8100 Abdruck pro Tag an.

Das ist aber jedenfalls zu viel. Die Kalkulation sagt selbst, dass das Zurichten, Korrigieren in der Presse, Warten auf die Form und gänzliches Fehlen der Arbeit im Jahre einen hohen Prozentsatz der eigentlichen Druckstunden summiere. Die Annahme des Berliner Tarifs dagegen, welcher die durchschnittliche Leistungsfähigkeit einer Schnellpresse auf 20000 Abdrücke pro Woehe, also auf 5000 pro Tag angiebt, dürfte der Wahrheit eher entsprechen, obgleich wir bezweifen, dass diese Zahl überall und immer erreicht wird.

Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass Auflagen über 10000 schon zu den Ansnahmen gehören und dass einzelne höhere Leistungen ummöglich die Norm für eine rationelle Berechung abgeben können. diese vielmehr allein im Stande sind, durch besseren Ertrag regulierend auf vielfache Versäumnisse und Verrichtungen einzuwirken, die anderen Arbeiten nie voll und ganz zur Last gelegt werden können. Im Anschluss hieran werden Druckereien, die viel in kleineren Auflagen arbeiten, davor gewarnt, Maschinenmeister zur Bediemung zweier oder gar dreier Maschinen heranzuziehen, da bierbei jede Schnellpresse nicht immer so bedient werden kann, wie es die fortlaufenden Unkosten derselben bedingen. Was durch eine solche Sparsankeit auf der einen Seite gewonnen wird, geht auf der anderen wieder verloren.

Dagegen wird vor allem angeraten nur gute Maschineumeister auzustellen, die schnell und solid zu arbeiten verstehen, eine richtige Einteilung zu treffen vermögen und in jeder Hinsicht zuverlässig sind. Solchen Männern könne man leicht pro Woche 4—6 Mk. mehr geben, denn sie bringen diesen böheren. Gehalt schon in ein paar Tagen der Woche wieder ein, während dem Prinzipal der Mehrverdienst der übrigen Tuge als Gewinn verbliebe. Leider sind nur solche Maschinemneister sehr selten und daher schwer zu haben. Dabei ist sich die Mehrzahl dieser Herren der Vertrauensstellung gar nicht bewusst, die sie denn doch einmal einnehmen und es wäre daher recht unt. wenn man auch die Maschinenmeister ins Berechnen stellen könnte: da dies aber nur in sehr seltenen Fällen möglich sein dürfte, muss es sich die Geschäftsleitung ungelegen sein lassen, die gerade hier so kostbare Zeit nicht unbranchbar verloren gehen zu lassen.

Zu der eigentlichen

#### Berechnung des Druckes von Werken

übergehend sagen die Berliner Moire, dass aus den Druckarbeiten ein fäglicher Erfolg nicht miter 18 Mk. gefordert werden müsse. Dieses Minimum würde einen Reinertrag von 20 Prozent repräsentieren, in welchem jedoch immer noch alle baaren Geschäftsverluste sowie die Verluste durch Arbeitsmangel inbegriften seien. Auf die Danner werde also ein solches Minimum keinen lolmenden Ertrag gewähren, sondern von einem solchen erst bei einem Arbeitswert von Mk. 21—24, also 60 resp. 6% Reinertrag die Rede sein können. Die Druckpreise des Berliner Tarifs seien so normiert, dass das Minimum von 18 Mk. Reinertrag überall erreicht werden könne und dass auch darüber binaus Erfräge von 21 bis 25 Mk. pro Tag unch Massgabe der Verhältnisse und der Geschäftsumsicht und Erfahrung des Inhabers zu erzielen seien.

#### Berliner Tarif.

I. Druckpreise f
ür Werke und Zeitschriften mit und ohne Hlustrationen.
Gross 4º. 8º und Lexikou (bis 27 Zoll Papierbreite).

Jedes fernere 1900 . 4.00 Dnodez und Sedez (bis 33 Zoll Papierbreite): Erstes 1900 . Mk 6.00 Jedes fernere 1900 . 4.50

Hierzu wird bemerkt, dass für Werke mit Lüieninfassung die längere Zeit zur Zurichtung ebenfalls pro Stunde mit mindestens Mk. 1,50 in Rechnung zu ziehen sei, wenn nicht besser die Lüienenifassung vorgedruckt werden könne. In letzteren, für elegante Werke allerdings zu empfehlenden Falle, muss natürlich die darauf verwendete Druckert benfalls berechnet und auf die einzelnen Bogen verteilt werden.

II. Druckpreise von Stereotypen, mit und ohne Illustrationen.

Gross 4°, 8° und Lexikon (bis 27 Zolf Papierbreite), glatter Satz:

Erstes 1000 . Mk. 5.001-6.001
Jedes ferniere bis 5000 . 3.001-4.00
6000 und mehr . 2.540-3.00
Duodez und Seilez (bis 33 Zoll Papierbreite):
Erstes 1000 . Mk. 1500
Jedes ferniere 1000 . 4.00

Grössere Auflagen, gewöhnlicher Arbeiten, die geringere Farbe als 50 k zu Mk. 90 zulassen, in den augegebenen Formaten je 50 Pf. billiger, Für Zurichlung von Illustrationen sind je nach Grösse 75 Pf. Mk. 1, 2 bis 4 pro Stück zu berechnen. Feinere Farbe zu Illustrationen erhöht den Druckpreis pro 1000 um 50 Pf. bis 1 Mk.

Es dürfte von Interesse sein, diesen Ausätzen den

#### Pariser Tarif

gegenüber zu stellen. Derselbe normiert den Druckpreis für gewöhnliche Werke, in Murk und Pfennige gerechnet, wie folgt:

|         | 1           | Format         |             |
|---------|-------------|----------------|-------------|
| Auflage | 45-54 cm    | 46-61 cm       | 53-72 cm    |
|         | М           | ark and Pfenni | ge          |
| 100     | 2.30 - 3.20 | 2.80-3.90      | 4.00- 5.60  |
| 1500    | 5,75 6,80   | 6,190- 7,60    | 8.40-11.60  |
| [1300]  | 6,40 8,00   | 7,20- 8,80     | 9,60-12,80  |
| 2000    | 12.80-16.00 | 14,40-17,60    | 19,20-25,60 |
| 3000    | 19.20-24.00 | 21,60-26,40    | 28,80-38,40 |

jedes folgende Tauseud bis inkl. 6000 um 80 Pf. billiger. Über 6000 um Mk. 1,20 niedriger. Grössere Formate entsprechend, Doppelformate um die Häftle höher. Farbendruck noch einmal so hoch wie Schwarzdruck.

Der Druck von Stereotypen wird ebenfalls höher berechnet und zwar pro Form

> 8° um Mk. 1,00 12° - - 1,60 18° - - 2,40

Bei einem Vergleiche dieser beiden Tarife wird man finden, dass der französische erheblich (mindestens 33 ½ %) höher ist, als der deutsehe und dass der bei uns herrsehende Gebrauch, eine Ermässigung des Druckpreises sehon bei dem zweiten Tausend eintreten zu lassen, dort nicht beliebt wird, man viehnehr eine und zwar geringere Ermässigung mit dem vierten Tausend eintreten fässt, diese Ermässigung aber nach dem sechsten Tausend erhöht. Es will ums scheinen, als sei eine derartige Klassification den thatsächlichen Verhältnissen entsprechender.

Was die einzelnen Ansätze selbst betrifft, so dürfte eine Erörterung derselben zwecklos sein: es wird ein Jeder selbst leicht tinden, oh er mit deuselben auskommen kann. Aber darauf möchten wir noch besonders aufmerksam machen, dass bei illustrierten oder soust in ihrer Einrichtung über das Gewähnliche hinausgebenden Werken sehr häutig Zeitverluste entstehen, auf die bei der Kalkulation gar nicht gerechnet. wurde. Dahin gehört bei Blustrationen das Ausgleichen der Holzschnitte, da sich die Herren Xylographen, trotz der vielen fortgesetzt laut werdenden Klagen noch immer nicht bemühen, genau rechtwinklige und auf gleiche Höhe gehobelte Stöcke zu verwenden. Auch bei Galvanos, Antotypien etc. entstehen durch ungenaues Passen häufig Zeitverluste. Sehr viel Schererei verursachen ferner Linieneinfassungen, kleine Tabellen u. dergl. mehr. Alles dies darf bei dem Preisansatze nicht ausser Acht gelassen. werden. Ein genaues Buchen der auf iede einzelne Form verwendeten Zeit wird da manchmal böchst überraschende Resultate zu Tage fördern, deren Ursache allerdings mitunter auch in einem ungeschiekten Maschineumeister zu suchen ist, in welchem Falle freilieh der Besteller nicht dafür büssen söllte. Unter allen Umständen muss für den Druck gut vorgesorgt werden und alle Arbeit, die vor dem Einheben nur irgend zu erledigen ist, sollte auch vorher gemacht und nicht dem Maschinenmeister überlassen werden, Es ist immer zu bedenken, dass die Stunde Maschinenarbeit viel teurer ist, als selbst die eines gut bezahlten Setzers (Fortsetzung folgt)

# Aus den neuen Reichsjustizgesetzen-

and Pacht und Mietverträge getroffenen und zu bebotachtenden gesetzlichen Bestimmungen noch sehr ausgiebiger Stoff geboten wäre, so müssen wir uns doch etwas kürzer fassen, als ursprünglich beabschligt war, um sehneller einem um skundegegebenen Wunsche Bechnung zu tragen, welcher dahingelt, der nieuen Reichskonkursordnung baldthunlichst im Hinblick unf das auch hier vorliegende allgemeine und besonders geschäftliche Interesse einige Artikel zu widnen.

Es soll dies demnächst geschehen und in dem genwärtigen Hefte das Pacht- und Mietrecht damit zum Abschlusse gebracht werden, dass wir nuch eine bezügliche, im täglichen Leben vielfach ventilierte Frage zum Zwecke allgemeinen richtigen Verstäudnisses zu beantworten suchen, hieran aber ein Mietvertragsformular, analog dem früher eingehalteuen Verfahren, anschliessen.

Man hört so oft den Grundsatz: »Kanf brieht - oder hebt - Miete anssprechen und es wird derselbe gemeiniglich so gedeutet, als ob dem neuen Erwerber eines Grundstücks damit das Recht zugestanden sein solle, ohne Weiteres die bisherigen Insassen des erworbenen Grundstücks zu exmittieren. Eine derartige Anslegung ist durchaus irrig und die Sache verhält sich vielmehr folgendermassen: Der gemeinrechtliche Grundsatz; >Kauf brieht Miete« hat im neueren Rechte durch § 1222 des B.-G.-B. seine Anerkennung gefunden, jedoch ebenfalls imr mit der Modifikation, dass der neue Erwerber nach seiner Eintragung in das Grund- und Hypothekenbuch den im Grundstücke vorgefundenen Mieter an sich zwar ohne Rücksicht auf die von dem Vorbesitzer demselben zugesicherte Kontraktsdauer, jedoch immer nur erst nach vorgängiger Kündigung austreiben Jassen kann. Es ist nämlich das Interesse des Pachters oder Mieters insofern durch das Gesetz gewahrt, als nach § 1225 des B.-G.-B. der neue Erwerber eines verpachteten oder vermieteten Grundstücks nur das Recht haben soll, dem Pachter oder Mieter zu kündigen und nur erst nach abgelaufener Kündigungsfrist denselben austreiben zu lassen. Er ist hierbei - insoweit der Mietvertrag nach einer besonderen ausdrücklichen Bestimmung nicht etwa schon früher endigt - an die in § 1215 des B.-G.-B. bestimmten gesetzlichen Kündigungsfristen dergestalt gebunden, dass er bei einem jährlichen Mietzinsbetrage von 150 M. oder mehr in der Zeit vom 1. April bis

30, September nur für den nächsten 31, März, und in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März nur für den 30. September, dagegen bei einem Zinsbetrage unter 150 M. nur für das Ende des nächsten Kalendervierteljahres kündigen kann, während der Pachter immer mindestens eine achtwöchige, mit dem Schlusse des laufenden Pachtiahres endigende Kündigungsfrist beanspruchen kann. Dafern die hierunter gegebene Frist nicht mehr berauskommt, so muss der neue Acquirent den Pachter bis zum Schlusse des nächsten Pachtjabres in der Pachtung verbleiben lassen. Die in dem angezogenen § 1225 des B.-G.-B. erwähnte Beschränkung, »dafern der Mietvertrag nicht nach seiner Bestimmung schon früher endigt«, erklärt sich durch die Erwägung, dass, wenn in dem nur allegierten Gesetzesparagraphen das Interesse des Mieters gegenüber den Rechtsfolgen des dinglichen Rechts eine billige Wahrung erfahren hat, gleichwohl das Recht auf Benutzung des Mietobiekts demselben nicht über die Zeit hinaus zugestanden werden soll, während deren er sie auf Grund des ursprünglichen Vertrags seinem Kontrahenten gegenüber, wenn dieser Eigentümer geblieben wäre, hätte beanspruchen können, wie denn auch durch die Erwägung, dass dem Mieter, namentlich wenn sein Mietrecht ohnehin zufolge eines vom Vorbesitzer bereits in zulässiger Weise geltend gemachten Rechts zur alsbaldigen oder demnächstigen Auflösung des Vertrags zu Ende geht. durch die stattgefundene Weiterveräusserung nicht ein ausgedehnteres Recht hat eingeräumt werden sollen, als wie es ilnn, wären die Besitzverhältnisse unveränderte geblieben, zugestanden worden wäre und dementsprechend ist z. B. die bereits durch den Vorbesitzer bewirkte Aufkündigung des Mietverhältnisses bei eingetretenem Besitzwechsel während der Daner des Vertrags anch zu Gunsten des Nachbesitzers - nenen Erwerbers - wirksam. Letzterer kann auch, olme in den Vertrag einzutreten, von der Seiten des Vorbesitzers bedangenen kürzeren Kündigungsfrist Gebrauch machen. Aus der Vorschrift des § 1225 des B.-G.-B., dass die Kündigung die Wirkung des Erlöschens des »Mietvertrags» nach Ablauf der in § 1215 des B.-G.-B. festgesetzten Frist haben soll, ist übrigens nicht zu folgern, dass bis zum Ahlanf solcher Frist ein Vertragsverhältnis zwischen dem Mietberechtigten und dem neuen Erwerber bestehe, es hat vielmehr damit nur ausgesproehen werden sollen, dass nach Ablauf der Kündigungsfrist, das dem Ersteren gegen seinen Kontrahenten, den Vermieter, zustehende Mietrecht, dem stärkeren dingliehen Rechte des Grundstückserwerbers zu weichen und nunmehr allerdings der Satz » Kauf brieht Miete« zur Verwirklichung zu gelangen habe.

Es möge an dieser Stelle eine durch die neuere Gesetzgebung herbeigeführte Änderung Erwähnung finden. Zur Abwendung einer durch Veräusserungen dem Mieter drobenden Gefahr war nuch früherem Recht demselben -- wenn er sich nicht schon durch die Eintragung des in \$ 1224 des B.-G.-B. gedachten Versprechens gedeckt hatte — das Recht eingeräumt, gegen eine, ohne Berücksichtigung des noch bestehenden Mietvertrags vom Vermieter vorzunehmende Veräusserung des Grundstücks bei der zuständigen Grundund Hypothekenbehörde nuter Nachweis des von ihm behampteten bezüglichen Rechts Verwahrung einzulegen. Seit dem Inkrafttreten der Zivilprozessordung und des Gerichtsverfassungsgesetzes fällt nammehr eine derartige Verwahrung unter den Begriff der in \$ 814 fg. der Zivilprozessordnung erwähnten einstweiligen Verfügungen und kann von dem zuständigen Amtsgerichte nur in seiner Eigenschaft als richterliche Behörde unter den in \$ 820 fg. der Zivilbrozessordnung gedachten Beschränkungen beschlossen werden, während die Realisierung des Beschlusses, d. i. also die Verlautbarung der Verwährung auf Grund des darauf gerichteten richterlichen Beschlusses der Grundund Hypothekenbehörde zusteht.

hin Übrigen kann der Pachter und Mieter sich gen die von einem neuen Erweber des Grundstücks ihm drohende Gefahr der Exmission dadurch sichern, dass er sich von seinem Mikontralienten verfragsnäseig versprechen lässt, für den Fall einer während der Vertragsdauer etwa stattfindenden Veräusserung dem neuen Erwerber die Erfüllung des abgeschlossens-Mietvertrags zur Bedingung zu machen. Hierdurch erlaugt er ein Becht auf grundbücherliche Verkunbarung einer Dispositionsbeschräukung, welches ihn jedoch der Natur der Sache nach nur für Fälle freiwilliger Veräusserung, nicht auch für den Fall der Zwangsversteigerung sichert.

Zum Schlusse noch folgendes Mietformular: Zwischen

Zwischen Herrn Rentier Moritz Eduard Flach als Vermieter

Herrn Paul Flemming als Abmieter

ist hentigen Tags der nachstehende

#### Mictvertrag den: § 1.

abgeseldossen worden:

Es vermietet nämlich Herr Flach, als Eigentümer des in der Carolastrasse zu — gelegenen, mit Nr. des Brdkat, bezeichneten Hans- und Garteugrundstücks die erste Etage, bestehend in einem Salon und füuf weiteren beizbaren Zimmern nebst Zubehör un Küche, Speisegewölbe, Dienerstabe, Korridoren etc., wie solches Alles unter einem Verschlusse sich befindet, dem Abort auf der Flur derselben Etage, zwei Bodenkammern und zwei Kellerräumen auf der Mittagsseite des Hauses, ferner das zwischen dem Hause nud der Strasse gelegene Stück Garten in seinem aus der demoalen vorbandenen Einzäumung siele ergebenden Umfange. Alles dies zur alleinigen Benutzung, nicht minder das Recht der Mithenutzung des fibrigen Gartens, sowie des an letzteren angrenzenden Bleichund Trockenplatzes und des im Grundstücke vorhandenen Röhr- und Brunnenwassers, hiernächst auch das Becht der Mitbenutzung des vorhandenen Waschbauses in der durch die Hausordnung festgesetzten Reihenfolge gemeinsam mit den fibrigen Bewohnern des Hauses, an

#### Herrn Paul Flemming

unter folgenden näheren Bedingungen und Bestimmungen.

\$ 2.

Der Mietvertrag wird von 1. Oktober 1884 auf der hintereinunderfolgende Jahre, mithi bis zum 30. September 1887 abgeschlossen. Sollte von keinem der kontrahlerenden Teile bis zum 30. Joni 1887 gekündig sein, so läuft dieser Mietverfrag vom 1. Oktober 1887 gegen einvierteljährliche, beiden Teilen zustehende und für jedes Kalendervierteljähr zulässige Kündigung stillschweigend so lange fort, bis eine solche erfolgt. Von Zeit bewirkter Kündigung at auf der Abnieter Mielnatsigen zu gestatten, in Begleitung des Vermieters oder eines von demselben Beauftragten die Mieträume tägheh Vormittags von 10—12 Chr in Augenschein zu nehmet.

8 3.

Der Mietzins ist auf 1500 M. - (Fünfzehnhundert Mark) jährlich vereinbart und ist vom Abmieter in einvierteljährlicher Voransbezahlung mit je 375 M. am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines ieden Jahres an den Vermieter oder einen zur Geldannahme und Quittungsleistung legitimierten Bevollmächtigten desselben zu entrichten. Der Abmieter unterwirft sich zugleich der Bedingung, dass, wenn er auch nur mit einer einzigen dieser Metzinsraten länger als 14 Tage im Rückstande verbleiben sollte, der Vermieter berechtigt ist, den Mietvertrag für erloschen zu erklären und die alsbaldige Ränmung der Mietlokale zu fordern, sowohl den ungekürzten Mietzins auf das laufende Vierteliahr zu verlangen, wenn der Abmieter noch vor dessen Beendigung die Wolinung verlässt.

8 4

Dem Ahmieter ist nicht gestattet, die vermieteten Räume im Ganzen oder teilweise zur Untermiete anderweit zu vermieten oder Dritten unentgeltlich zu überhassen. Im Zuwiderhandlungsfalle ist Vermieter zur sofortigen Auflösung des Vertrags berechtigt.

#### 8 5

Sollte Vermieter vor Ablauf der in § 2 gedachten dreijährigen Mietzeit sein Hans verkaufen und der neue Erwerber diesen Mietvertrag nicht zur Fortsetzung übernehmen, so hat Vermieter dem Abmieter eine Eutschädigung und zwar

im ersten Jahre 300 M. im zweiten Jahre 200 M.

im dritten Jahre 100 M. zu gewähren.

### § 6.

Der Mieter bekennt sämtliche Räumlichkeiten, einschliesslich der Thüren, Fenster, Öfen, Schlösser, Schlüssel in gutem und brauchbaren Zustande übergeben erhalten zu haben,

#### \$ 7.

Mieter verpflichtet sich, sümfliche Räumlichkeiten während der Dauer dieses Mietvertrags pleglich zu benutzen, ohne Genehunigung des Vermieters in denebben keinerlei bauliche Veränderungen vorzunehmen, solche aber, dasern sie ohne Genehmigung des Vermieters bewirkt worden sein sollten, auf des Letzteren Verhaupen ohne Entschädigung zu beseitigen und den früheren Zustand auf eigne Kosten wiederherzustellen.

In der Wand befestigte Nägel und Haken dürfen und zwar selbst wenn der Ahmieter sie aus eignen Mitteln angeschafft hätte, beim Verlassen der Wohning nicht von demselben entfernt werden, anch kann Abmieter eine Entschädigung dafür nicht verlangen.

Hat Mieter sonstige Verwendungen in die Wohnung gemacht, welche olme Beschädigung der Mieträume nicht hinweggenommen werden Können, so bat er in dem Falle, wenn wegen deren Vergütung mit dem Vermieter oder dem Nachmieter eine Verständigung nicht erzielt wird, entweder dieselben benmässig ohne Entschädigung in der Wohnung zurückzulassen oder nach deren Entfernung den früheren Zustand der Wohnung auf eigne Kosten wiederherzustellen.

#### \$ 8.

Bei Beendigung des Vertrags hat der Abmieter die genieteten Rünnlichkeiten mit allen Zubehürungen in gleichem Zustande, wie sie ihm übergeben worden sind, soweit nicht durch ordnungsmässige Benutzung eine Abnutzung eingereten ist, zurückzugeben, er hat für allen durch seine oder der Seinigen Schuld entstandenen Schaden zu haften. Den durch blossen Zufall in der Mictwohnung, soweit dieselbe unter Verschluss des Mieters sich befindet, vernrsachten Schaden, besonders die durch Hagelschlag herbeigeführten Beschädigungen tragen die kontrahierenden Teile je zur Hälfte.

#### 8.9

Mieter verpflichtet sich, die in einem besonderen Exemplare ihm ausgehändigte Hausordnung streng zu beobachten und für deren Befolgung durch seine Augehörigen und Dienstleute besoret zu sein.

#### \$ 10.

In allen sonstigen, vorstehend nicht besonders geregellen Punkten gelten unter den Kontralienten allenthalben die gesetzlichen und ortsüblichen Vorschriften über Mietverträge deren Erfullung und Anflösung.

#### \$ 11.

Änderungen oder Zusätze zu gegenwärtigem Vertrage bedürfen um rechtswirksam zn sein, der schriftlichen Abfassung.

Hiermit allenthalben sind beide Teile einverstanden und haben diesen

#### Mietvertrag.

in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und eigenhändig vollzogen.

Dresden, den 15. April 1884.

Moritz Eduard Flach als Vermieter. Paul Flemming als Abmieter.

(Fortselzung folgt.)

# Anwendungen neuer Einfassungen.

#### II. Alfonso-Bordüren.

Dicht jede Giesserei ist in der glücklichen Lage. ihrem Kundenkreise etwas Neues, gewissermassen unter den typographischen Ornamenten etwas noch nicht Vorhandenes zu bieten, nicht iede Firma vermag zu sagen, dass das Erzeugnis, was in ihrer Giesserei vervielfältigt worden, auch originell erfunden und geschmackvoll komponiert ist, meistens reiht sich das Neue mehr oder weniger modifiziert dem bereits Vorhaudenen au, und wenn dasselbe dann den kunstgewerblichen Forderungen und dem herrschenden Zeitgeschmacke entspricht, wenn die moderne Technik alles aufgeboten, um es in vollendeter Schönheit der Zeichnung wiederzugeben, und wenn ausserdem der Gedanke an eine praktische Branchbarkeit verwirklicht worden und dem heutigen Bedürfnisse der Fachgenossen Rechnung getragen worden ist, dann darf man wohl sagen, dass das Erzeugnis einen

gewissen Grad von Vollkommenheit, d. h. henjenigen Grad erlangt hat, den wir von jeber als den allein richtigen bezeichnet haben und auch ferner bezeichnen werden. Das neueste Erzengnis der Firma Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a.M., die Alfonso-Bordüren, deren Figuren wir hier abdrucken:



entspricht in mehr als einem Punkte den oben ausgesprochenen Forderungen.

Die folgenden Grade von 1 2 und 1 Cicero:



sind nur Verkleinerungen der ohigen drei Gruppen und von diesen ist besonders der 1't. Gerorgrad eine durchans lobenswerte und zur Herstellung schöner Verhältnisse eine nicht zu muterschätzende bedeutungsvolle Nenerung. Während aber die Verkleinerung aller Figuren bei diesem Grade noch als eine für das Auge augenehme bezeichnet werden kaum, beginnt sie bei einigen des kleinsten Grades bedenklich zu werden.

Ausser diesen Bordären legt uns die Firma auf diesem Probenblatte noch die folgenden beiden Einfassungen als Novitäten vor:



Obwohl diesen letzteren beiden Einfassungen eine praktische Bedeutung für den Fachgenossen nicht abgesprochen werden kann, und dewergen auch gewiss gern verlangt werden wird, so haben dieselben doch in mancher Beziehung unseren Beifall nicht, da ihre Formen noch zu sehr an das Gestallungsprinzip der vergangenen Periode erinnern und in ihren monomen Detäils unser Interesse nicht erwecken können, wozu noch kommt, dass das nachfolgende Eckstück keine besonders glückliche Lösung ist, an deren Stelle eine kasettenarige Ecke wahrscheinlich weit passender gewesen wäre.

Weit über diesen beiden stehen die oben aufgeführten Alfonso-Bordüren auf gepunztem oder geschrotetem Grunde. Sie sind originell erfunden, und bis auf wenige Stücke geradezu klassisch zu nennen. Klassisch insofern, als sich in ihnen künstlerischer Schwung ausdrückt, und neben diesem Kraft und Zartheit in ungenehmer Weise miteinander abwechsch, als ihre einzelnen Teile in einem harmonischen Verhältnisse zum Ganzen stehen, und klassisch insofern, als ihre Linien schön und weich sind, überall voll ausschwingen und niemals hart abbrechen und ausserdem nichts von Übertreibung und überflüssiger Verschnörkelung aufweisen. Klassisch soll hier aber weiter nichts bedeuten, als dass diese modernen Ornamente vorzüglich sind, und soll nicht etwa so aufgefasst werden, als ob sie der klassischen Kunstperiode entstammten. Sie gehören einer weit jüngeren Periode an, und ihre Vorbilder sind vermutlich unter den Werken deutscher Kleinmeister des 16. Jahrhunderts zu suchen. Klassisch kann aber jedes Ornament genannt werden, wenn es den Gesetzen der Ästhetik und den Regeln der Kunst entspricht, und solche Ornamente sind fast in jeder bedentsamen Stilperiode anfzuweisen, Wenn man dagegen von klassischen Ornamenten redet, so sind damit hauptsächlich unr solche gemeint, die nicht nur allein mustergültig und vorzüglich sind, sondern auch aus der in der Kunstgeschichte mit dem Namen klassische Periode belegten Zeit der griechischen Kunst stammen müssen, einer Periode höchster Kunstentfaltung, in welcher der Sinn für Schönheit so allgemein war, dass Unschönes fast nicht geschaffen werden konnte. Doch genug hiervon.

So originell die Alfonso-Bordüren auch nu und für sich sind, so wollen uns die Nrn. 2079 bis 2081 doch nicht ganz gefällen, da die Achse des Ornamentsnicht kräftig genug ausgeprägt ist, und die Hauphassen zu sehr nach den Seiten hingsedrängt sind. Am vorzüglichsten sind die Nrn. 2075 bis 2077; sie bleiben unserem Auge in jeder Entfernung klar und deutlich.

Die Verwendungsweise ist zwar eine einfache und leichte, doch sehen wir uns, da das Probenblatt nicht durchweg korrekte Anwendungen bringt und dadurch den Fachgenossen nur zu leicht zu unrichtigen Anwendungen verleitet, genößet, auch hierüber noch einiges hinzuzüfügen. Die Nrn. 2075 bis 2077 hat sich der Zeichner aller Wahrscheinlichkeit nach nur in der folgenden Zusammensetzung gedacht:

# Dick Dick Room

Zwur nicht unrichtig, aber weniger gut ist die folgende Reihung der Nr. 2076:



 weil die Form derselben, für sich allein angewendet, kein schönes Verhältnis hat und 2. weil das vorhandene Eckstück dieser Reihung nicht entsprieht, unstatthaft dagegen ist die Reihung der Nr. 2077:



weil hier für die beiden seitlich emporschiessenden Blättehen die Basis fehlt.

Die Nrn. 2072 bis 2074 können nur in der folgenden Reihung angewendet werden:



dagegen lassen die Nrn. 2078 bis 2081 eine mehrfache Anwendung zu. Die besten sind jedoch die folgenden:



Weniger leicht in der Anwendung sind die Nrn. 2082 bis 2086. Mit dem Eckstück 2082 sind die Nrn. 2084 bis 2086 in der folgenden Weise unzuordnen:



wa 2086 als Mittelstück und zugleich als Schlussglied der von den Ecken herkommenden Ranken zu betrachten ist, und mit dem Eckstück 2083 in einfacher Reihung:



bei der jedoch das Eckstück in kassettenförmiger Weise von der Spiralenreihe ubgetrennt werden muss. Schliesslich können wir die Bemerkung nicht unterfrücken, dass das Probeublatt, eben weil die Farben in reinen, unvermischen Zustaude verlruckt und nicht gegeneinander abgestimmt sind, wesemlich an Wirkung eingebüsst hat. Als die besten Kompositionen bezeichnen wir die Karte Benj. Krebs Naubelger und den Tütel Hermes; an Stelle der schwarzen Bordüre und dem letzteren wäre wohl dem russisch fürfun gegenüber eine rotbraune mehr am Platze gewesen. Friedrich Bosse.

#### Waldows

# Encyklopädie der graphischen Künste.

Lises von dem Herausgeber des Archiv vor vier Jahren begomene umfangreiche Werk, am dessen Bearbeitung sich die befähigtsten Fachgenossen der Gegenwart, die Herren Baner, Böck, Bosse, Dittrich, Franke, Frauenlob, Irnisch, bermann, König (†), Mohr, Pilz, Schröder, Smalian und Wunder, in wahrhaft aufspierder Weise als treue und zwertlässige Mitarbeiter beteiligten, das Beste gebend und bietend, was sie an reichem Wissen und reicher Erführung zu bieten vermochten, liegt unmehr in einem stattlichen Bande von 58 Bogen mit cs. 4000 Artikeln und 600 Illustrationen vollendet vor.

Von allen den zahlreichen Arbeiten, welche ich sibsler veröffentlichte, ist dies diejenige, welche meine geistige Kraft und meine Ausdauer am meisten in Anspruch nahm und wie so Maucher sehon ein ühnches Werk für unser Fach begonnen, aber trotz weit enger gezogener Grenzen bezöglich des Inhaltes nicht vollendet hat, so verzugte auch ich oft, erklamten meine Kräfte bei der ungeheuren Arbeit, welche dieses Werk vermsselte.

Wenn ich trytzben das einmal Begonnene vollendete und jetzt dafür auch die Gemagtuum habe, ein gewiss beachtenswertes, unserer Lährerdur noch fehlendes Werk vor mir liegen zu sehen, so trug hauptschlich die trene Behilfle meiner geschrete Mitarbeiter, das Ausbarren der zahlreichen Subskribenten und die wohlwollende Unterstützung, welche mir befreundete Fachgenoss-en von nah und fern zu Teil werden liesen dazu bei.

Dank deshalb auch in den Spalten des Archiv. das mir ja hauptsächlich diese Frennde erwarb, allen Denen, welche mich unterstützten.

Weim nun trotz aller seitens meiner geehrten Mitarbeiter und mir selbst aufgewendeten Sorgfalt das Werk noch nicht gauz den Anforderungen entsprieht, welche man an dasselbe stellen kann, so möge man dies in Aubstracht der geschilderten bedeutenden Schwierigkeiten endschuldigen. Man wied auch ther leichter tadeln können, und ich selbst bin, wie mit alleu meinen Arbeiten, so auch mit dieser durchaus nicht vollkommen zufreiden. Aber ebenso wie Auslere totst des reichen Wissens und der Umsicht und Gewandtheit ihrer Mitarbeiter nicht von vornherein allen Auforderungen genigt haben, so kaun auch von mir und meinen Mitarbeitern nicht vor erwartet werden, dass es ums gelangen, von vornherein Vollkommeues zu schaffen.

Meine Aufgabe wird es sein, auf dem Grundstein, welcher hier gelegt worden ist, fortzubauen; ich gedenke in Zeitfümmen von zwei bis drei Jahren kleine, billige Supplementbände erscheinen zu fassen, in denen Ergänzungen, neue bewährte Verfahrungsweisen. Beschreibungen neuer Maschinen etc. Aufunktme finden und hoffe auf diese Weise meine Encyklopädie immer auf der Höhe der Zeit zu verhalten.

So gebe ich denn das Werk mit dem Wursch heraus, es möge möglichst die Lücke ausfüllen, welche unsere dentsche Fachlitteratur hisher zeigte. Wird dasselbe mit dem gleichen Wohlwollen seitens meiner gebriten Kollegen aufgenommen, wie meine bisherigen Arbeiten, so werde ich mich glücklich schätzen, wähnend meiner buchdruckerischen Laufhalm ein Werk zeschaffen zu haben, das, wie die Besprechungen der Fachblätter aller Länder beweisen, doch wohl der Beachtung wert ist.

Die Encyklopädie kann von mm an bezogen werden: 1. Komplett in Halbfranzband mit reicher Rückenpressung in Gold (Band von Herzog in Leipzig, Lederrücken und Leinwanddecken) zum Preise von 26 M. 50 Pf. 2. Broschiert 23 M. 50 Pf.

In beliebigen Zeitränmen: 3. In 4 Abteilungen zu 4 M. 80 Pf. und 1 Abteilung zu 4 M. 40 Pf. oder 4. in 29 Heften à 80 Pf.

Es würde für mich eine Gemegthnung sein, wenn meine verten Feckgenossen auch diesem Werk die gleiche Beachtung, wie meinen früheren Arbeiten schenken, und mich auf inliegendem Zettel durch recht zuhlreiche Bestellungen erfreuen wollten.

Alexander Waldow.

### Satz und Druck der Probenblätter.

Tatt N zeigt den Titel der nunmehr vollendeten De 'Allustrierten Encyklopädie der graphischen Künste's heruusgegeben und verlegt von Alexander Waldow in Leipzig, umrahmt mit einer neuen Einfassung von Otto Weisert, zu deren Ergänzung eine

kleine Bordine von Schelter & Gieserke und Linien von G. Kloberg verwendel wurden. An Schriften kannen einfache Antiquaversalien und zwar zumeist aus der schönen Accidenzentiqua von Krebs (Illinsteiret, Buch-), aus den schmaten englischen Titalversalien (Hauptzeile) und den Elzeiertersalien (Verwandten, Alexunder) von Schelter & Gieserke zur Verwendtung. Die Perleersalien übertiess ums güligst die Firmu F. A. Brockhaus und die schmale magere Antiqua (Hernausgegeben) Genzels & Hegser. Giedruckt wurde das Blatt mit Chokoludeubraun, mit Gold um Schwarz in gewöhnlicher Weise.

Deut Ehrendiphom Blatt K gaben vir eine Ausstattung, welche sich den in alten Zeiten tählichen
Formen anjasst. Sehr zu Statten kam uns bei Ausführung dieser Arbeit der Bat unseres werten Miarbeiters, Herrn Friedrich Bosse in Braunschweig.
Von den Schriften, welche dieses Blatt zieren, sind
hervorzuhelben die Benaissunegotisch von Woelluner
(Elbren-[Diplom und laufender Text), die aufübe
Kantzlei der Schriftpiesserei Flinsch (H]errn, Ehrenmitgliede), die Altgotisch derselben Firma (Dresden),
eine serzierte Golisch von Gronau (Buchdruckereibesützer, Verein), sowie Initialen (Illerrn) K[arl] etc.)
von Krebs Nacht,

Die Hampteinfussung ist ebeufalls ein Erzeugnis der Firma Grounu (auch zum zweifarbigen Druck eingerichtet), die Bussere Spitzeneinfussung bieferte Ladheig, die innere Punkteinfussung --- wie die zur Abtrennung der Zeilen verwendete Zei- Zeinhardt. Ausserdem funden auf dem Blatt die sehöne zeueziunische Einfussung von Megre & Schleicher zu den Leisten und die zurten, gefäligen Heunissanze- orunmente von Scheller & Giesceke zur Füllung der Zeilen beste Verwendung.

Alle auf dem Blatt benutzten Linien lieferte Kloberg, die beiden grossen Initialen liessen wir selbst schneiden.

Ein Blatt in dieser einfachen, stilvollen Ausstattung berzustellen, dürfte wohl jeder, auch kleineren Offizinen möglich sein, da komplizierter Druck in Tönen vollständig vermieden wurde.

Gedruckt wurde das Blatt mit Schwarz, Eosinlack und Miloriblau

### Schriftprobenschau.

Tor uns liegt ein Ergänzungshoft der Schriftproben von Meyer & Schleicher in Wien, einer Giesserei, welche sich bekanntlich seit langen Jahren eines grossen und guten Rufes im österreichischen Kaiserstaat wie über dessen Grenzen hinaus erfreut Ziert doch manches Erzeugnis dieser Firma auch Arbeiten der deutsehen, englischen, amerikanischen Offizinen. Wir wollen nur an die Venezionische Einfassung erinnern, welche auch auf unserem heutigen Diplomblatt wieder hervorragend zur Ausschmückung benutzt wurde.

Zahlreiche Brod-, Titel- und Zierschriften, Einfassungen, Ornamente, Ecken, Vignetten füllen das Heft und geben Beweis von der Rührigkeit und dem Streben der Firma, Gutes und Verwendbares zu liefern.—

Im 3. Heft unseres Archiv brachlen wir eine Kollektion \*golischer Initiale\* von J. Ch. D. Nies in Frankfurt a. M. — Wie sich herausstellt, sind dies Originalerzeugnisse der Schriftgiesserei Wilhelm Gronen in Berlin, was wir hiermit berichtigend zur Kenntnis unserer Leser bringen. Hauptsächlich werden darin die im Maschinendruck vorkommenden Schwierigkeiten behandelt und die Anweisungen zu ihrer Abhilfe angegeben und dies in so verständlicher Weise, dass die aufgeführten Mängel wie deren Abhilfmittel ohne weiteres begriffen werden. Däfür bärgt sehon der Name des Verfassers, Mr. Nöde, der durch frühere von ihm veröffentlichte umfänglichere Abhandlungen über Farhendruck a. a. als erfahrener Fachmann bekannt geworden ist. Der Preis des Bichelebens sit in Leinwand gebanden 1 Schilling 6 Penee (I Mark 50 Pt.), durch die Post bezogen 2 Penee mehr.

### Mannigfaltiges

— † Jubition. Am I. April feiorte der Buchtruckereibesitzer und Verleger der Berliner -Presses Herr Rudoph Geneck in Berlin sem 50 jähriges Buchdruckerjubilaum, an demselben Tage der Faktor der seit Juhrhunderten bestehen den Sternschen Buchdruckerei in Jahreburg das gleiche















B













Zwei Kollektionen "Neue Initialen» in italienischer Renaissauere (auch zum Zweifarbendruck eingerichtet) erhielten wir von Benjamin Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. und drucken dieselben vorstelenad ab. Gefällig in der Form und Zeichnung, sowie ganz dem heutigen Geschmacke entsprechend, werden sie gewiss viele Liebhaber finden.

### Zeitschriften- und Bücherschau.

- † Die Litteratur der Typogrophie ist in Frankreich durch eine Grammatik des Setzers unter dem Titel: «Grammatire de la Compositions berreichert worden. Die Typodopie Tueker, welche dieses Werk einfahrt, bemerkt darüber, dass es das Ergebnis langihriger Fransis und vorzugsweise zur Belehrung für Lehringe geschrieben seine Grammatik ist durch die Beuchhandlung H. Clampion in Paris und durch Petro-Garnier in Claraters für den Preisvon 2 Franse 50 G. zu beziehen. Der Verfasser ist nicht genannt, doch ist es vielleicht der letztgenannte Herr Petro-Garnier.
- † Ein Führer für Maschinendrucker. Im Verlag des \*Printers Register\* (Thomas Powell) in Loudon ist soeben eine kleine 72 Seiten starke Schrift unter dem Titel: \*On \*Machine Printing\* (Über Maschinendruck) erschienen, welche in der Londouer Fachpresse sehr günstig beurteilt wird.

Fest und am 28. März Herr Wilhelm Schuwardt in Leipzig das 25 jährige Jubiläum als Faktor der Wiedeschen Buchdruckerei (Druckerei der »Gartenlaube«). - Em anderer 50 jähriger Gedenktag ununterbrochener typographischer Thätigkeit war am 5. April dem Maschinenmeister der Sandmeyerschen Offizin in Schwerin, Herrn Philipp Weinstein, bescheert. Bezüglich dieses Jubilars ist besonders hervorznheben, dass er 43 Jahre in der genannten Druckerei thätig war. In Anerkennung dieser ausdauernden treuen Auhänglichkeit setzte ihm sein Prinzipal ein Ruhegehalt aus. damit der Jubilar den Abend seines arbeitsamen und redlichen Lebens in wohlverdieuter Musse verbringen kann. Zwei ähnliche 50 iährige Berufsinbiläen wie das letzterwähnte fanden am 15. April in der Breitkopf & Härtelschen Buchdruckerei in Leipzig statt, welche aus dem Grunde von besonderer Bedeutung waren, dass der eine der Inbilare. der Seizer Herr August Apitzsch volle 50 und der andere, der Obermaschinenmeister Herr Friedrich Stützer, seit 35 Jahren dem Hause augehörten.

- † Auszeichnung. Der Besitzer der renommierten C. Hummelschen Schnellpressenfabrik in Berlin. Herr Richard Bialon, ist zum Kommerzienrat ernaunt worden.
- † Gestorben. Am 4. April in Bernau der Buchdruckereibesitzer Herr Leopold Röthe, Inhaber der C. F. Pilgerschen Buchdruckerei und Buchhandlung daselbst.
- Buchhändler Nicolaus Trübner in London ist am 30. März plötzlich daselbst gestorben. Der berühmte Gründer und Besitzer der Firma Trübner & Co. nahm im geistigen

Leben der englischen Metropole eine Russerst, geadulete Stelling ein. Fr. war pelvens 1887 zu Hiedelterg und hat seich, nachdem er 1882 die obengenante Firma gegründet, einem derberuchten Amen als Verleger zuhlreichet Werke euglischer, russischer und nameullich der indirek-nerientheiben Litteratur erworken. Seinem Geschäfte war der Vertrieb aller auf Kosten der hittischen Elegierung gedrackten Werk, der Verförfelltlichungen der geologischen Kommission von Indien, der indischen Begierungskarten zweie aller Werk der Kostonlariegierung von Australien übertragen. Trübner bearbeitete 1859 einen "Bibliographical guide to Auerrican Biraturzen und gab seit 1865 üter himblichst bekannten Trübner American and Orientel Biratury Bezonts.

- † J. H. Hooste, der Verfasser der für die Eründungsgeschichte so wichtigen englischen Schrift: 34var dürchenberg der wirkliche Eründer der Buchdruckerkunste, welche über diese so vielfach bespirchene Frang ganz neue um interessante Aufschlüsse giebt, hat in Amerkenung dieser Arbeit von der Universität Cambridge den Titel eines Magisters und der Freien Künste honoris auson erhalten, was um so füßer zu achten ist als Bessels Ausdänder (aus Baardern) ist.
- Über die technische Ausführung des bereits im vorigen Heft des Archiv erwähnten Gintenberg-Tableous können wir auf Grund eines uns vom Schönfer desselben. Herrn Wilh. Büchler in Bern, mitgeteilten Prospektes noch folgendes mitteilen. Der Satz wurde in der Weise ausgeführl, dass die genau nach der Zeichnung sehogenen und beschnittenen Linien mit dem Bilde nach unten auf die Zeichnung gestellt und auf dieser festgeleigt wurden. Um die Arbeit des Schneidens und Biegens der Linien zu erleichtern, wurden solche auf halbe Schrifthöhe benutzt. Um die auf der Zeichnung festgeklebten Linien wurde ein schrifthoher Holzrahmen gelegt und gleichfalls festgeklebt. In das so entstandene Gehäuse wurde ca. 3 mm boch weisses Wachs und auf dieses Gips gegossen und letzterer über dem Holzrähmehen flach abgestrichen. Nachdem der Gips vollständig hart geworden, wurde Gunmi und Wachs im Wasser aus der Form herausgesiedet und war alsdann die Form fertig zum Druck. Dem verwendeten Gips warde zur Erhöhung seiner Festigkeit etwas pulverisierter Gummi und feingesiebte Eiseufeilspäne bergemischt.
- † Orientalische Schriften der französischen Nationaldruckerei. Seit drei Jahren hat es sich die französische Nationaldruckerei eifrigst angelegen sein lassen, den Bestand ihrer orientalischen Schriften zu erweitern, um die von der Akademie der Inschriften veraustaftete und von Reman redigierte Ausgabe des Corpus der semitischen Inschriften selbständig ausführen zu können. Übrigens leiht die Nationaldruckerei ihre orientalischen Schriften den französischen Buchdruckern, welche Werke in diesen Sprachen zu drucken bekommen. Die neu geschnittenen Schriften sind: 1) Klassisch-Phönizisch (auf 16 und 20 Punkte Kegel), 2) Alt-Phönizisch (auf die nämlichen beiden Kegel), 3) Neu-Punisch (auf 12 Punkte) und 4 Hebräisch (auf ti und 8 Punkte). Die Herstellung der phönizischen Typen war nur durch photographische Aufnahme der hischriften auf den Monumenten möglich, und sind deshalb als originalgetreu zu betrachten, ob sie vergrössert oder verkleinert werden mussten. Das Hebräisch ist nach den schönen Typen der von Robert Estienne gedruckten Bibel reproduziert worden; die Gravieranstatt der Nationaldruckerei ist gegenwärtig

- † Majirumpilenstuden in England. Die engliebe Regienung bestal keine eigene Stanstunkteet, wir die neisten undern röseun Staten und hat his jest auch keinen Verscht genacht eine solche einzufähren. Bafür hat sie ein dem Ministerium des Innern untergrochtsetes Stalionerie-Ant eingesetzt, dem die Ausfütung aller durch Sphinission zu vergebenden Druck und Buchbinderarbieiten. Papier, Schiechmaterialien ets, für die verschiedeun Begierungsdepartements in England. Wales. Schottland, Irland und die Kanzliusen, für die beiden Parlamentshuser etc. obliegt. Das an diesen Arbeiten für die daran beteiligten sein mar, geht aus der in der letzteu Parlamentssitzung für dieses Departement votierten Sunne von 16 t. 220 Mrk.
- † Reinigen der Schnellpressen. Es giebt ein vielleicht wenig bekanntes, aber ausgezeichnetes Mittel die Schnellpressen zu reinigen und sie ort Rost zu bewahren. Man weiss zur Genüge, dass das Verschmutzen häufig dureit das unvermedichete Muschen des Schneireitis mit Staab und das Rosten von zufälligen Nasswerden herrührt. Um diesen beiden Fällen entgegenturwirten Kist man ungefähr 16 gr. Kampfer in einem Later Schweinefelt auf und setzt, um die Eisenfahre zu erhalten, etwas Geinen Grapht hinzu. Ist die Maschine mit dieser Komposition entgesehmiert, so wischt man sie nach Verlauf von vier Stunden mit einem leitenen Lappen sauher ab. Eine nach dieser Auweisung öfter gereinigte Naschine wird beimals roeten.
- † Englische Walzenmasse, Einem englischen Fachblatte entnehmen wir folgende Anweisung zur Bereitene englischer Walzenmasse. Die zu verwendenden Ingredienzien sind; 101's engl. Plund echter irländischer Leim. 11 Liter schweizer Syrup oder wilder Honig, 1 Pfd. in Alkohol aufgelöster Kautschnk, 4 Lot venetianischer Ternenlin, 24 Lot Glyzerin und 8 Lot starker Weinessig. Der Leim wird über Nacht eingeweicht und am nächsten Morgen eine Stunde lang durch einen Durchschlag geseiht. Der Syrup wird gekocht und während 20 Minuten abgeschäumt, Die Kautschuklösung wird dann dazu gegossen und bis zu vollständiger Vereinigung mit dem Syrup umgerührt. Sobald diese erfotgt ist giebt man den Leim zu und kocht unter gelegentlichem I'mrähren 20 Minuten lang. Nach beendetem Kochen werden der Terpentin und das Glyzerin eingegossen und abermals 6 oder 7 Minuten lang gekocht. worauf die Masse fertig zum Giessen in die Form ist. Dies ist das bisher noch wenig bekannte Rezept zu der berühmten schwarzen Walzenmasse, welche alle zu einer danerhaften nud einstischen Walze erforderlichen Elemente in ihren angemessenen Verhältnissen enthält. Zu bemerken ist noch, dass der Kautschuk absolut rein sein muss.

## Maldows Encyflopädie der graph. Künste

und der permandten Zweige, mit ca. 4000 Ihitifeln und 🖝 600 Illufrationen, 🖚 erideint nunmehr im Mai tompiett. Preis brojch. 23 Mart 30 Pf., eleg, geb. in Halbfranjband. 26 Mart 30 Pf. Unch in Serien und Beften in beliebigen

Beitraumen gu begieben durch alle Buchhandlungen und pom Derleger

Alerander Waldom, Leipzig.

Ein Buchdrucker, welcher namentlich im Accidenzsatz, sowie auch an der Maschine bewandert und selbständiger Arbeiter ist, sucht als solcher einen dauernden Platz. Ged. Offerten unter X. 90. an die Exp. d. Z.

### Gebrauchte Dinglersche Handpresse

Tiegelgrösse 57:76 cm, in vorzüglichem Zustande, steht bei mir zum sofortigen Verkauf. Alexander Waldow.

Ölgas-Russ
liefern in bechleinen Qualitäten nach
patentierinn Verfahren
A. Biermann & Co., Halle a.S.

SPEZIALITAT:
Durchschuss, Regletten
und Spatien.
Gebr. Arndt & Co.
BERLIN S.,
wasserihorstrasse 65.
Uprijetiliseier 696, Milight Urfer.
Presidizer grafe and france.

KADE & COMP. Sorau N.-L. — Sānitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Priparate von Press-Bpähnen (Glanzpappen) in allen Stärken n. Farben. Muster stehen jederzeit zu Diensten. Referen: Alexander Waldow, Leipiz.

STATISTICS COLUMN TO THE PARTY

## Schnellpressen-Ausstellung.

Die Leipzig zur Ostermesse besuchenden Fachgenossen finden in meinen Lokalitaten folgende Schnellpressen der von mir vertretenen Fabrik Klein, Forst & Bohn Nachf, zur Ansicht ausgestellt;

Eine grosse Kreisbewegungsmaschine  $Nr.6^{\circ}$ Eine Eisenbahnbewegungsmaschine Nr.3Eine Liliput Nr.2 mit Cylinderfärbung.

Ausser diesen Maschinen sind Weilersche **Tiegeldruck-**maschinen und sonstige interessante Apparate und Utensilien
vorhanden.

### Alexander Waldow.

Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlung.

## Roos & Junge Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach frandsichen Systen, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den annehmbarten Bedingungen. Promptete und exakteite Ausührung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriffmetall. Gross Auswahl eigner moderner Erzeugenisse.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Reueste Cylindertretmaschinen in der Grössen, sowie

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung

### Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier.

ohne Anwendung von Zinkblechen. Leistungsfähigkeit: tie nach dem Format I

1230-1600 Blatt pro Stunde 4 mal satinist Ersparung der Zinkbleche Brevery Satinage ale auf

Walswerken. Zwei Mhdrhen (Anlameta and Ablegerin) genugen aus



Germoere Herstellungskosten der Salluage. Sathiger Bann

2.65 '- 2.50 Meter.

Geringer Kraftverbrauch

Vahlmeiche Hafemannen les In- und des Auslandes.

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Austandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glanzend bewährt. Sie geben vorzügliche und regelmässige Salinage Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisaugaben siehen auf Verlangen zu Diemsten

## Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.





### Frey & Sening LEIPZIG.

Fabril you

162

## Buch- und Steindruckfarben.

Bunte Farben

in allen Nünneen für Buch- u

trocken, in Firnis and in Teld Druckfarbe schmars, rol, blaupiolet, ralpialet und blau. orkarehen and Presidenten wrates and tranks

### Die Schriftgiesserei Ackentr, or BERLIN Ackentr, or

ehlt thre rei be Auswahl an Buchsester Frat za combanten Bedingung HANIMETALL. - BISSES OF STREET



npfiebli ibr tridbaltlare Laget ton Conften Proben firben zu Tiemben. ATTITIVE





### Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123. Haschinenfabrik and Eisengiesserei.

Spezialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen elc.

## Profesional Confesion Conf



### Proben jederzeit zu Diensten. Holztypen-

## Holzutensilien-Fabrik

### Sachs & Schumacher Mannheim.

= Ureinackränt: ==

Wien 1873, Numberg 1877, Berlin 1878, Manhein 1880, Goldene Medaille Ansterdan 1883. Grösste Auswahl. Billigste Preise.

# Die Schriftgiesserei

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titelechriften, sowie geschmackvollen Binfassungen und den neuerten Praktur- s. Antiqua-Schriften.

Haussystem Didot.

### A. LINDGENS in COLN a. Rhein alleiniger Fabrikant der echten

la. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent". .. THE EXCELLENT PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE.

Da in der letzten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte ich bezonders anf

meine Pirma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. AND THE PROPERTY OF A PART OF THE PART OF

### 🗱 मेरीम मोरीम मोरीम मेरीम मोरीम मोरीम मोरीम मोरीम परिवा मेरीम मोरीम मोरीम मेरीम Plesche & Sabin, Berlin R. O.

Glaces, Chromos und Buntpapier Fabrili fabrizieren als Spezialitäten für Buch- und Steindruckereien:

Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Umdruckpapier, Glace- and Naturkertons, Etiketten-, Glace- und Glanzpspiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Samtlide Sorten garantiert bruchfabig für finnb- und Schnellpressenbruch Muster gratis und franko,

### Inhalt des 5. Heftes.

Namiomatik der Typographie (Fortsetzang). -- Über Preisberechnung von Druckarbeiten (Fortsetzung). - Ans den neuen Reichejnstizgesotzen (Forteetzung). - Anwendangen neuer Einfassungen. - Waldowe Encyklopädie der graphischen Künste. - Satz and Druck der Probenblatter. - Schriftprobenschau. - Zeitschriften- und Bücherschan. - Mannigfaltiges. Annoacen. - 1 Blatt Diplom. - 1 Blatt Titel.

Das Heft enthält im Ganzen 2 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unsureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebe Nachf. in Frankfurt a. M. Überschriften, Titelkopf and Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos 4 Junge in Offenbach a. M. Gedrackt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

s Archiv für Buchdruckerkunst erscheint jährlich in awalf Heften (Heft 8 und 9 etele vereint als Doppelheft) zum l'reise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandtung, sowie direkt von der Verlagshandling. In letzterm Fall beträgt der Preis bei Zusendang per Post innerhalb Deutschlands und Oxterreichs 18 M. 50 Pf. Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes

tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein. Insertionsbedingungen ersche man bei der Rubrik Rollngon file day Archiv weeden aprenommen and die

Gebühren datür Migst berechnet. Schrift- u. Einfassungs-Novitäten etc. finden beste Anwendung im Text and nuf den Musterblattern ohne westere Berechnung, doch wird bedangen, dass dieselben, als Aquivolent für die darch die Aufnahme erwachrenden Mühen und Kosten dienend, in uneer Eigentum übergeben. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren.

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf deu Proben angewendeten Schriften etc. wird m den Originalpreisen der betr. Glessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von ans benutzt siad, auf Wansch abgegeben. Von besonders gefältigen Arbeiten sind Blankovordrucke am Lager. Speziellere Bemerkangen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man anter Setz und Druck der Beilagen.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



164



Leipzig-Reudnitz, Miniweg Bachinenfabril und Eisengless Spezinlitut: Maschinen ( Buchdruckerei, Lathographis Buchbinderei, als. Papiersch

Buchbinderei, als. Papiersel maschinen, Walzwerke zum mieren. Vergoldepressen, und Packpressen etc.

Party who were to the

## Benjamin Krebs Nachfolge

Frankfurt am M Ganze Einrichtungen neuer I nach franzönischem System als Probeit nederzeit zu Di

## Holztypen

## Holzutensilien-F

Sachs & Schumac Mannheim.

### Brringekrönt: Wien 1873. Nümberg 1877. Berlin 1878. N. Geldene Medaille Austerdan 189 Grönste Auswahl. Billigste

552076761411625

Die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in B

emplicht ihr reichhaltiges Lag den modernsten Zier- und schriften, sowie geschmate Binfassungen und den ne Praktur- u Antiqua-Schr Haussystem Didot.

1630766 19 1635

as Archiv für Bu
lish in zwölf Hefe
Bopollefür zum
Archiv durch jede Burchhar
handlung. In leisterm Fall
Post innerhalb Benischlan
Nach komplette
Lritt der erhöhte Pri
Insertionsbedling

Beilingen für das Gehühren dafür billiget bere Novitäten etc. finden h Masterblättern ohne weite

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag te





Original-Satz und Druck von Gund & Jacob in Mannheim.

Entwerfen und gesetzt von M. J. Glasmacher.



### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.



s erübrigt nun noch, einiger anderen Posten zu gedenken, ehe wir unsere Besprechung der Herstellung von Werken schliessen

Zunichst ist es die Beschaffung des Papiers. Wird der Buchdrucker damit beauftragt, so kann dies der Besteller nicht umsonst verlangen: ein Aufschlag auf den Nettopreis ist daher ganz gerechtfertigt, namentlich auch bei Lagerpapieren. Man kann denselben für Druckpapiere im Minimum auf 5, für Post-Schreib- und andere Papiere auf 10<sup>19</sup> in ormieren.

Der gleiche Fall tritt ein, wenn der Drucker die Holzschnitte für ihm zunn Druck übergebene Werke besorgen muss. Auch hier ist ein Aufschlag von etwa 10°a auf die Nettokosten am Platze.

Day

### Satinieren des Papieres

lässt man bei grossem Bednrf am zweckmässigsten im Berechnen besorgen und werden für 1000 Bogen Blechsatinage etwa 40 Pf. Arbeitslohn bezahlt.

Bei dem jetzt immer mehr in Gebrauch kommenden Kalandern richtet sich der Lohn nach der Grösse des Papiers. Unseres Wissens war die Druckerei des Bibliographischen Institutes in Leipzig die erste Offizin, welche einen derartigen Berechungssmodus einführte. Der daselbst giltige, mit geringen Abweichungen wohl überall eingeführte Tarif enthält folgende Ansätze:

| t-apiernone | L'abierpieite |  | form Buden |  |
|-------------|---------------|--|------------|--|
| 31-40 cm    | 41 - 60 cm    |  | 16 Pf.     |  |
| 31-40 ,     | 61- 80        |  | 18         |  |
| 31-40       | 81100 ,.      |  | 20         |  |
| 41-45       | 41- 60 ,      |  | 18 .,      |  |

|            | OCIOCII.     |    |          |
|------------|--------------|----|----------|
| Papierhöhe | Papierbreite | 16 | кю Hogen |
| 41-45 cm   | 61- 80 cm    |    | 20 Pf.   |
| 41-45      | 81-100       |    | 22       |
| 46-50 ,,   | 41- 60       |    | 20       |
| 46-50      | 61- 80       |    | 22 ,.    |
| 46-50      | 81-100       |    | 24       |
| 51-55      | 41 60        |    | 22       |
| 51-55      | 61- 80       |    | 21       |
| 51-55      | 81-100 ,.    |    | 26       |
| 56-60      | 41- 60       |    | 24       |
| 56-60      | 61- 80       |    | 26       |
| 5660       | 81-100       |    | 28       |
| 61-65      | 41 60        |    | 26       |
| 61-65      | 61- 80       |    | 28       |
| 6165       | 81-100       |    | 30       |
| 66-70      | 41 60        |    | 28       |
| 66-70      | 61- 80       |    | 30       |
| 66-70      | 81-100       |    | 32       |
| 71-75 .,   | 41- 60       |    | 30       |
| 71-75 .,   | 61- 80       |    | 32       |
| 71-75      | 81-100       |    | 34       |
| 76-80      | 41- 60       | ,  | 32       |
| 76-80      | 61 80        |    | 34       |
| 76-80      | 81-100       |    | 36       |
| 81 85      | 41 60        |    | 34       |
| 81-85      | 61- 80       |    | 36 .,    |
| 81-85      | 81-100       |    | 38       |
| 86-90      | 41- 60       |    | 36 ,     |
| 86-90      | 61- 80       |    | 38       |
| 8690       | 81-100       |    | 40       |
| 91-95      | 41- 60       |    | 38       |
| 91-95 .,   | 61 80        |    | 40       |
| 9195       | 81-100       |    | (-)      |

11

| l'apierbbbe | l'apierbreite | 10 | ce floren |
|-------------|---------------|----|-----------|
| 96-100 cm   | 41- 60 cm     |    | 40 Pf.    |
| 96-100      | 61- 80 .,     |    | 42        |
| 96-100 .,   | 81100 .,      |    | 44        |

Für verschuldete Makulatur, wohin beschmutzte, schlecht aufgelegte oder beim Auslegen zerrissene Bogen zu rechnen sind, wird von gewöhnlichem Panier von

30-60 cm Höhe und 40-70 cm Breite 1 Pf., 61-80 , , , , 71-100 , , , 2 ,

pro Bogen in Abzug gebracht. Für feinere (Illustrations-) Papiere erhöhen sich vorstehende Abzüge um je die Hälfte.

Zu diesen Löhnen treten nun die namenlich bei Blechsatinage sehr erheblichen Materialkosten, welche wesentlich beeinflusst werden durch die Qualität des zu satinierenden Papieres. Denn es ist leicht erklärtich, dass hurte, halbgeleinte, nut erdigen Bestandteilen vermischle Papiere die Bleche sowohl, wie die Papierwalzen der Kalander mehr angreifen, als ungeleinte, weiche Druckpapiere, daher den auch die Abnutzung eine sehr verschiedene sein kann und ist

Im allgemeinen dürfte indes wohl anzunehmen sein, dass mit 50 Blechen à 1 M. rund 500 000 Bogen satiniert werden können, so dass auf 1000 Bogen 10 Pf. Materialkosten entfallen, mit dem Arbeitslohn zusammen demnach 50 Pf.

Den Papierwalzen der Kalander ist ausser der verschiedenen Qualität des Papiers noch das Steckenbleiben der Bogen sehr schädlich, hervorgerufen durch abgeschliffene Messer, ungleich feuchtes Papier etc. Wir müssen leider darauf verzichten, dieses interessante Thema hier eingehend zu behandeln und wollen nur noch erwähnen, dass die Abnutzung der Papierwalzen infolge dieser verstärkten und auf die verschiedensten Ursachen zurückzuführenden Einflüsse eine sehr schwankende ist. Nehmen wir aber die ungünstigsten Verhältnisse an und geben der Papierwalze ein Jahr Dauer, so würden für Abdrehen und Neuherrichten der beiden Walzen eines Doppelkalanders jährlich etwa 100 M. auszugeben sein. Wenn wir nun auch in Bezug auf die Leistung gering 10000 Bogen täglich, in jährlich 300 Arbeitstagen also 3000 000 Bogen reclinen, so kosten 1000 Bogen Kalandersatin an Material 3 Pf. Der Arbeitslohn beträgt durchschnittlich pro 1000 Bogen ca. 25 Pf., im Ganzen also Unkosten 28 Pf., gegen 50 Pf. beim Blechsatin.

Die Einführung der Kalander in die Druckereien datiert erst seit neuerer Zeit und infolge dessen sind auch die Erfahrungen über die Haltbarkeit der Papierwalzen noch sehr gering oder wenigstens nicht in die

Öffentlichkeit gedrungen. Wir haben deshalb absichtlich die Güte der Walzen sehr gering geschätzt, in der Praxis dürften dieselhen bei ordnungsmässiger Behandlung viel länger als hier angenommen aushalten.

Wenn man auf die Gesantunkosten des Blechsatins 50% aufschlägt, würden 1000 Bogen 75 Pf. kosten. Waldows Encyklopädie berechnet pro 500 Bogen 60 Pf. — 2 M. mit 20 — 25% Aufschlag. Die Papierfabriken nehmen fürs Kilo 4 Pf. Der französische Tarif verlaugt für das Satinieren pro Ries von 500 Bogen 1.20 — 2.40 M. Der Berliner Tarif erwähnt Satinieren und Glätten gar nieht.

Es scheint demnach, als würe man sich über den Berechnungsmodus bezüglich der Satinage nicht ganz klar; jedenfalls stehen die obigen Preise zu den nachgewiesenen Selbstkosten in keinem richtigen Verhältnis, besonders nicht beim Kalandrieren, selbst wenn man den Verlust an falzigen Bogen auf ½, % normiert, welcher Prozentsatz aber bei richtiger Behandlung des Papiers seltlen erreicht wird.

#### Die Selbstkosten für das Trocknen und Glätten

stellen sich nach einer Angabe des Bibliographischen Instituts in Leipzig wie folgt zusammen:

1. Transport.

Für Herbei- und Fortschaffen pro 1000 Bogen 20 Pf.

..., oder ..., 1000 ... 10 ...

 Trocknen.
 Für Aufhängen, Abnehmen sowie Aufstossen pro Bahmen 2 Pf.

3. Ein- und Auslegen,

Für 1000 Pressspäne mit 1 — 6 Bogen Einlage 40 Pf. 4. Pressen.

Für Ein- und Aussetzen pro 1000 Pressspäne 10 Pf. 5. Zählen.

Für Zählen, Aufstossen und Ordnen pro 1000 Bogen 3 Pf.

Reinigen der Pressspäne.
 Für 100 Stück kleine 1 M.

Für 100 Stück grössere 1 M. 50 Pf.

Eine audere grosse Verlagsdruckerei zahlt für Herbeischaffler. Ein- und Ausgen. Ein- und Aussetzen, sowie Aufstossen und Abzählen pro 1000 Bogen 60 Pf., bei mehr als einem Bogen Einlage do Pf., während das Auflängen und Abnehmen im gewissen Gelde zu Lasten des Drucks (wohin es auch eigentlich gehört) geschieft.

Man kann demmach die Selbstkosten des Glättens im Ganzen per 1000 Bogen auf 60 Pf. annehmen; mit 50% Aufschlag wären also 1000 Bogen Glätte zu 90 Pf. zu berechnen.

Dieser Preis wird auch von Waldow angenommen (80 Pf. — 1 M.) während der französische Tarif auch hier wie beim Satinieren pro Ries zu 500 Bogen 1.20 M. — 2.40 berechnet.

Schliesslich haben wir noch die

### Buchbinderarbeit

zu berücksichtigen. Auch bei dieser ist ein Aufschlag von 10% bei Broschüren und Heften umsomehr zulässig, da hiermit allerhand Umstände (Ablieferung au und Rücknahme vom Buchbinder, Nachzählen etc.) verbunden sind.

Der vom Buchbinderverein zu Leipzig im Jahre 1873 aufgestellte Tarif für Buchbinderarbeiten enthält folgende auf Broschüren bezügliche Ansätze:

1000 Bogen aufnadeln und mit der Hand durchschneiden, ord. Papier 50 Pf., Velin 75 Pf.

Für jeden weiteren Schnitt ord. Papier 15 Pf., Velin 22 1/8 Pf.

1000 Bogen mit der Maschine durchschneiden nebst Gleichstossen 12 Pf.

1000 Bogen falsen.

10

|                            | Oktav.<br>(18:18) | Grossoktav.<br>(#7:25) | Quart. (23:32) | Folio.<br>(20:42) |
|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 3 Brüche                   | 60 Pf.            | 75 Pf.                 | 100 Pf.        | 125 Pf.           |
| 2 Brüche                   | 40 ,,             | 50                     | 60             | 75                |
| 1 Bruch                    | _                 | 30 ,,                  | 40 .,          | 50                |
| 000 Bogen at<br>20 Pf., Fo |                   |                        | tav 15 P       | f., Quart         |

Bogen aufschneiden, 1000 Schnitte Oktav 35 Pf., Grossoktav 40 Pf., Quart 50 Pf., Folio 75 Pf.

|                           | Oklav.    | Quart.   | Folio. |
|---------------------------|-----------|----------|--------|
| 1000 Bogen zusammentragen | 15 Pf.    | 20 Pf.   | 30 Pf. |
| 1000 Bogen geradestossen  | 6 ,,      | 8 ,,     | 15     |
| 1000 Bogen einpressen     | 10 .,     | 15 .,    | 25 .,  |
| 1000 Bogen beschneiden O  | ktav 20   | Pf., Gr. | Oktav  |
| 30 Pf., Quart 35 Pf., F   | olio 45 l | T.       |        |

| 1000 Bogen holländern. | 45 Pf. | 60 Pf. | 100 P |
|------------------------|--------|--------|-------|
| Aufgeschnitten od. Ve  | din-   |        |       |
| panier 1000 Bogen      | 60     | 75     | 125   |

Fertigmachen.

Oktav: 1000 Bogen 1—15 Bogen 40 Pf.

Folio: 1000 Bogen 1—15 ... 75 ... 16—30 ... 65 ... über 30 ... 60 ...

Okiny Onnet

Folio.

1—5 Bogen zählen für 5 Bogen. Fälzeln. 100 Bücher Oktav 1—4 Bogen stark 30 Pf., weitere ie 4 Bogen 10 Pf. Zuschlag.

100 Bücher Quart 1—8 Bogen stark 40 Pf., weitere je 8 Bogen 10 Pf. Zuschlag. 100 Bücher Folio 1—8 Bogen stark 50 Pf., weitere ie 8 Bogen 15 Pf. Zuschlag.

1000 Bücher ausreissen zum Fälzeln. Oktav 60 Pf., Ouart 80 Pf., Folio 100 Pf.

Druckereien, welche sich einer Falzmasschine Druckereien, zahlen für das Falzen oder richtiger Einlegen von 1000 fagen 25—30 Pf. je nach Höhe der Auflage. Ist mit der Masschine ein Heltapparat verbunden, so ist der Vorteil nathrich noch bedeutender, da das Heften auf den Gang der Masschine ohne Einflere ihr.

Die Apparate arbeiten allerdings nieht immer ganz zuverlässig, und die durch sie erzeugte Heftart ist auch nicht überall anwendbar oder empfehlenswert; für bestimmte Zwecke, wo es nur daranf ankomnt, einer geringeren Anzahl von Bogen Halt zu geben (Heften von Zeitschriften etc.), die später gebunden werden, dürften sie aber doch mit Vorteit verwenden sein. (Fortettuse felct)

### Die Technik

### des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffmann.

### 3. Accidenzarbeiten mit frei ausgebildeter Rahmenform.

Ährend die strenge Form der Normalumrahmung eine Gliederung nur in der Bereitenausdehnung (der Dicke) der Leiste audwies, ist eine grössere Mannigfaltigkeit zu erzielen, wenn man die Umrahmung nuch in ihrer Gesamtform verändert, abteilt und gliedert.

Die moderne Technik wendet sich diesen freieren Formen mit Vorliebe zu, weil dieselben am ehesten über die engen Schrauken typographischer Formgebung hinwegzutäuschen im Stande sind und dem Setzer gestatten, in seinen Arbeiten eine gewisse Originalität zum Ausdruck zu bringen. Die Möglichkeiten einer Formveränderung des Rahmens sind. wenn man von den der Architektur entlehnten Formen zunächst absieht, in gewissen Grenzen theoretisch festzustellen. Alle Arbeiten, welche durch eine Abweichung von der strengen Rechteckform grössere dekorative Wirkung erstreben, werden sich mehr oder weniger einer dieser nicht sehr zahlreichen Rahmenvarianten anschliessen müssen, deren eingehende Darstellung Sache einer typographischen Formenlehre wäre. Da indes eine solche in brauchbarer Gestalt noch nicht existiert, die verstreuten Monographieen über Teile des Gegenstandes diesen aber weder erschöpfen, noch auch einem Jeden zugänglich sind, so dürfte es auch hier am Platzesein, der Anleitung zur technisch-praktischen Ausführung eine theoretisch ordnende Übersicht vorauszuschicken.

Die Variationen der Rahmenform können eingeteilt werden:

- in solche, welche lediglich als Zusätze zu der normalen Grundform aufzufassen sind,
- in Veräuderungen der Gesamtform unter Beibehaltung der Geradlinigkeit und Bechtwinkeligkeit.
- in Veränderungen der Grundform unter Einführung diagonaler Stellungen, Bogen und Kurven.
- in Strukturformen

Die Variationen der zweiten Art sind allein die dem Wesen des Buchdrucks und der Beschaffenheit des typographischen Materials völlig entsprechenden. Die Formen der dritten und teilweise auch der ersten und vierten Art bringen ein fremdes Element in den Buchdruck hinein, welches ungewölmlicher Mittel (Gips, Papiermasse, Kitt) bedarf, um mit dem übrigen rechteckig-prismatischen Material in feste Verbindung gebracht zu werden. Sie werden stets nur mit grosser Vorsicht und Zurückhaltung angewendet werden dürfen, da sie nicht allein den Zusammenhalt des Satzes beeinträchtigen, sondern teilweise auch das zu dauernder Verwendung bestimmte und nur unter dieser Voraussetzung rentable typographische Material (namentlich Linien) schon nach einer Anwendung in derartig veränderter Gestalt an das Ziel seines Daseins bringen. Diese Bedenken schwinden allerdings teilweise bei Zierstücken, welche von vorn berein schon Bogenform besitzen und vollständig bei denjenigen Stücken, welche nur im Abdruck sich in bogiger Gestalt präsentieren, während sie als Type prismatisch sind.

Die Variationen der zweiten Art sind es nuch allein, welche sich durch Deduktion in annähernder Vollständigkeit feststellen lassen, soweit die von ihnen mit der Rechteckform vorgenommenen Veränderungen überhaupt als sehön und darum zulässig erseheinen.

Bei der dritten Art ist es nur möglich, einige Andeutungen zu geben, da die Kombinationen der Kurven mit geraden Linien zahllos sind.

Durch formale Unterscheidung des Oben und Unten, durch Ausbildung der seukrechten Leisten zu aufstrebenden und tragenden Stützen, der unteren Horizontalleiste zum Fundament, der oberen zum Gebälk entsteht endlich die vierte Art: die Strukturform, welche besonderen ziemlich schwierigen Gesetzen unterworfen ist und welche ihreresits wieder mit jeder der anderen Arten verbunden werden kann. Alle diese Bahmenformen können sowohl stehend (Hoedformat), als auch liegend (Querformat) ausgebildet worden. Sie sind grossenteils unter sich sowie mit der Normalaumrahmung kombinierhar, verlangen diese Verbindung sogar in vielen Fällen, und namentlich sind es die Bogenformen der dritten Art, welche der Aulehnung an einen fester gefügten äusseren Rahmen bedüffen.

#### Erste Art.

Veränderung der Normalumrahmung durch Zusätze,

- Hervorhebung der Eeken durch Aufsätze und Winkelfüllungen.
  - a. Verstärkung der Ecke nach Aussen durch Aufsetzen eines Winkels oder dergl.
  - Verstärkung der Ecke nach Innen durch quadratische, diagonale oder viertelkreisförmige (quadrantische) u. s. w. Füllung.



Verstärkung der schmalen Rahmenseite durch Einschieben eines Leistchens.

Namentlich bei sehr breiten Emrahmungen vorteilhaft zum Regulieren der Proportion.



(Fortsetzung folgt.)

### Die Matrizenstanzmaschine.

unseren Fachblättern macht neuerdings ein im Prinzip zwar längst bekanntes sehr vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Stereotypplatten die Runde, das. wenn es sich praktisch so bewähren sollte, wie es die Erfinder in ihren Ausprüchen behaupten, in erster Reihe alle Setzmaschinen in die Rumpelkammer verweisen und in zweiter den Schriftgiessern und Schriftsetzern einen harten Stoss versetzen würde. Es betrifft die vervollkommnete Matrizenstammaschine, mittels welcher mit wenigen Alphabeten der gangharsten Werk- und Zeitungsschriften in kürzester Zeit zum Guss ferlige Stereotypmatrizen hergestellt werden könnte.

Nr. 10 der "Deutschen Buchdruckerzeitungenthält eine ausführliche Mitteilung über eine von Heinrich Hagemann (frilher in Wien, jetzt in Berlin wohnend) erfundene Matrizenstanzunaschine in Verhindung mit einer Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung eines Korrekturabdruckes. Den Grundzügen nach geschieht nach der Hagemannschen Methode das Stanzen der Matrizen mittels gehärteter Stahlpunzen, welche die Buchstaben des Alphabets, die Ziffern und Zeichen darstellen.

Diese Punzen sind an einer borizontalen Scheibe augebracht, welche von einem besonderen Mechanismus gedreht wird und werden dann, an der richtigen Stelle angekommen, eine nach der anderen in eine trockene Pappdatel eingepresst. Gleichzeitig mit dieser Manipulation wird von der Maschine mittels Farbe ein Korrektungbegen gedruckt, welcher bezüglich der Reihenfolge seiner Schriftzeichen und ihrer Stellung gegeneinander der Matrize vollständig identisch ist, und nuch dem die Fehler berichtigt werden. Vorläufig kommen in dieser Maschine die drei Schriftzaltungen Korpus, Borgis und Pelti zur Verwendung, doch können auch Maschinen mit noch mehr Schriftzattungen Korpus Werden.

Durch sinnreiche Vorrichtungen, welche das rasche und sichere Einstellen der Papptafel ermöglichen, werden die Schwierigkeiten der gleichen Räume zwischen den Wörtern und Zeilen und die gleiche Länge der Zeilen und noch manche andere Nebensächlichkeiten beseitigt. Freilich muss bei Druck von gleicher Zeileulänge das Manuskript vorher mittels Schreibmaschine auf vertikal liniiertes Papier, in Obereinstimmung mit der der Maschine zu Grunde gelegten Einheit vorgeschrieben werden. Wie angegeben, kann ein geübter Arbeiter etwa 60 Schriftzeichen in der Minute eindrücken. Bei Tabellen soll die Matrizenstauzmaschine grössere Vorteile gewähren, wie bei glattem Satz, indem mit Hilfe kleiner, plattrandiger Rädchen, Linien in die Papptafel gezogen werden können. Die oben angeführte Quelle verspricht, nach praktischer Pröfung dieser Maschine eine von einer instruktiven Abbildung begleitete Beschreibung der Konstruktion derselben zu geben,

Gleichzeitig führt das Märzheft des »Printers Register« eine ihren Operationen und Wirkungen ganz ähnliche, in den Vereinigten Staaten und underen Läudern patentierte Maschine vor, welche gegenwärtig in London zur Ansicht aufgestellt ist; als deren Erfünder wird ein Herr Dement in Chicage genannt. Auch sein Prinzip ist darunf basiert, mit Hilfe von Tasten, wie bei einem Piano, Typen in wörterbildender fleihenfolge in einem Matrizenfladen einzuprägen und die fertige Matrize zum Guss von Stereotyphalten zu verwenden zu verwenden

Seine Maschine besteht in einem Tynenrad und einem Cylinder, der in der Minute 250-300 Umdrehungen macht. Jede der gehärteten Stahltypen ist an dem einen Ende eines Stabes befestigt, der am underen Ende mit der die Bezeichnung der Type tragenden Taste versehen ist. Sämtliche Stäbe haben ihren Stütznunkt im Cylinder. Der Gang der Maschine ist so schuell, dass in einer Minute 500 Buchstaben gepresst werden können. Als Prägmaterial dienen Streifen von Matrizenfladen oder Papiermaché. Streifen wurden ganzen Tafeln deshalb vorgezogen, weil sie die richtige Raumgabe zwischen den Wörteru und Zeilen erleichtern. Ist ein Streifen durch die Maschine gegangen und zur Matrize geworden, so wird er durchgelesen, und wenn sich Fehler darin finden, diese mit der Feder auf einen besonderen Streifen Papier notiert. Die die fehlerhaften Wörter ersetzen sollenden Wörter werden mittels der Maschine in einen neuen Streifen geprägt, und, wenn die unrichtigen herausgeschnitten, an die Stelle dieser eingesetzt. Die gleiche Raumgabe zwischen den Wörtern und das Ausschliessen« auf gleiche Zeilenbreite besorgt ein besonderer Ausschliesser. Dieser hat ein Zeileumass zur Hand, vom geprägten Streifen schneidet er ein so langes Stück ab, als er denkt, dass es die Zeile füllt: ist es zu kurz oder zu lang, so sehneidet er die Wörter auseinander und rückt sie näber zusammen oder weiter voneinander; ist ein Wort zu brechen, so hat er geprägte Divise vorrätig. Zugleich stellt er die Zeilen zu Seiten oder fertigen Matrizen zusammen, welche dem Stereotypeur übergeben werden. Das Typenrad jeder Maschine ist zur Aufnahme von fünf verschiedenen Schriftgattungen eingerichtet; der Übergang von der einen zu der andern Schrift bedarf nur eines Trittes auf das Pedal.

Nach dem Worthaut der Patentschrift beansprücht der Erinder: Ein Setzer braucht mech der alten Methode fünf Stunden, um 1000 Wörter zu setzen und drei Stunden, um ebensoviel abzulegen, das macht Zusammen acht Stunden. Ein Arbeiter au der Matrizenstanzmaschine kann, da dus Ablegen wegfällt, in derselben Zeit bequen 25000 Wörter prügen. Der Satz einer grossen Tageszeitung kann demnach von fün dete sechs jungen Madehen in wenigen Stunden in einem mässig grossen Lokal bis 2500 Dollars kostet, werden dann nur noch 200 bis 2500 Dollars bezahlt, abgesehen von dem Kapital, das die Anschaffund und Unterhaltung der bedeuten den Schriffunssen und das grössere Lokal erfordern-

Aus den bis jetzt veröffentlichten Schilderungen der Hagemannschen und der Dementschen Matrizenstauzmaschinen sind wir über mauche wesentliche Punkte doch noch nicht im Klaren, und gerade, weil der Amerikaner den Mund so voll nimut, wollen wir erst wirklich praktische Erfolge abwarten, ob die den Setzern und Schriftgiessern drohende Gefahr so nahe steht

### Jubiläen.

### z. Julius Klinkhardt in Leipzig.

L Mai feierte die bekannte Schriftgiesserei, Buchdruckerei, lithogr. Austalt, Buchbinderei etc. Julius Klinkhardt in Leipzig den Jahrestag des füntzigjährigen Bestehens des Gesehäfts. Über die grossartige Entwickelung dieses aus den kleinsten Anfängen hervorgegangenen Geschäftes berichteten wir bereits in einem früheren Bande des Archiv (Bd. 18, 1881, 59, 175 u. 176) im Nekrologe des am 20. April 1881 gestorbenen Gründers der Firma. Seit jener Zeit wurde dem Geschäfte noch eine Flinle im Berlin hinzugefügt, und ein umfassender Umbau des Leipziger Geschäftshamses vorgenommen, aus welchem letzteres in bedoetnet vergrösserter Gestalt hervorgin to bedoetnet vergrösserter Gestalt hervorgin.

Die Feier des Jubiläums wurde am Vorabend des Festtages mit einer vom Gesangrerein "Typographia" ihrem Ehreumitgliede Bruno Klinkhardt dargebrachten Sänduchen eingeleitel. Der Jubelien selbst begann früh mit einer Gelächtuisfeler am Grabe des Begründers der Firma. Vormittags 10 Uhr versaumelle sich das gesamte Geschäftspersonal in dem reich geschmückten Festsaale (dem neuen Setzersaal).

Nachdem der Klinkhardtsche Gesangwerein unter Orchesterbegleitung »Dies ist der Tag des Herrnangestimmt hatte, und die letzten Töne verklungen waren, überreichte und verlas vor der Bitste des Gründers und angesichts des den ganzen Raum füllenden Personals Herr Hofmaler Geissler im Nannen des gesanten Personals in Leipzig und Berlin eine sehwungvolle Adresse, welche kostbur ausgestattet und. bis auf die Beschläge, durchaus Erzeugnist der eigenen Offizin ist, Hierauf überreichte Herr Emil Seifzet im Nannen des Personals der Wiener Ermä der Gederess. Der Rat der Stadt Leipzig über-

sandte ein Glückwunschschreiben. Adressen überreichte die Deputation des Vereins der Buchhändler zu Leipzig und der Börsenverein der Deutschen Buchhändler: der Deutsche Buchdruckerverein gratulierte durch Herrn Naumann und Herrn Dr. Hase, welch letzterer zugleich im Namen der Firma Breitkopf & Härtel sprach, der Sächsische Pestalozziverein übersandte ein Diplom, worin Herr Robert Klinkhardt, in Ansehung der Verdienste, welche sich die Juhaber der Firma um den Verein erworben, zum Ehrenmitgliede ernannt wird. Ferner gratulierten noch der Verein vereinigter Buchdruckerei- und Schriftgiessereifaktore, die Typographische Gesellschaft, der Gesangverein Typographia, der Verein Leipziger Buchdruckergehilfen, der Leipziger Buchdruckerverein, der Senefelderverein und der Buchhandlungsgehilfenverein. Hieran schlossen sich längere und kürzere Ansprachen seitens verschiedener Geschäftsfreunde oder deren Vertreter. Sodann überreichte Herr Hammer im Namen und Auftrage einer engeren Anzahl Mitarbeiter den Chefs zwei prächtige Pokale, Herr Höhn 50 vergoldete Jubeltypen und zwei grosse Medaillen

Hieranf richtete Herr Bruno Klinkhardt eine längere, in schlichten Worten gehaltene, von Herz zu Herzen dringende Ansprache an das Personal und die erschienenen Deputationen und ernannte daranf Herrn Emil Seiffert und den Leiter der Berliner Filiale, Herrn Adolf Hummer, in Anerkennung ihrer langjährigen Mitarbeiterschaft zu Prokuristen der Firma. Herr Robert Klinkhardt brachte sodann eine Urkunde zur Kenntnis des Personals, inhaltlich welcher eine Kasse gegründet wird mit einem Kapital von fünfzigtausend Mark, dessen 5 proz. Zinsen zum Besten unversehuldet in Bedrängnis gerathener Geschäftsangehöriger, Invaliden, Witwen und Waisen Verwendung finden sollen. Das Stiftungskapital soll jährlich um tausend Mark erhöht werden, bis es im Jahre 1934 die Höhe von hunderttausend Mark erreicht haben wird.

Herr Faktor Hobert Dittrich dankte den Chefs im Namen des ganzen Personals für diese Stiftung. Nachdem Herr Bruno Klinkhardt noch einige Mitteilungen au das Personal gerichtet, schloss er mit einem Hoch auf die gesamte Mitarbeiterschaft, in welches man bereistert einstimmte.

Am Nachmittage wurden eine Anzahl von Ehrengüsten, Freunden des Hauses um dikarbeitern zu einem splendiden Mahle im festlich geschmückten, wiederum mit der Büste des Gründers versehenen Saale der Tunnelgesellschaft vereinigt, welches in animittester Weise verlief, um 2 Uhr begann und erst nach 8 Uhr endete. Abends fand im Tivoli ein solenner Kommers für das gesamte mäunliche Geschäftspersonal statt, der in bester Weise verlief.

Im Laufe des Tages lief eine grosse Menge telegraphischer und brieflicher Glückwünsche ein; das ganze Fest war ein überaus gehingenes.

### 2. Otto Spamer in Leipzig.

Gleichfalls am 1. Mai feierte in Leipzig der bekannte Verlagsbuchhändler und Buelidruckereibesitzer Herr Otto Spamer das Fest seiner fünfzigiährigen Berufsthätigkeit als Buchhändler, bei welcher Gelegenheit dem Jubilar zahlreiche Beweise der Liebe und Achtung von Nah und Fern zuteil wurden: vom König von Sachsen wurde Herrn Spamer der Albrechtsorden erster Klasse verlichen. - Otto Spamer wurde am 29. August 1820 als Sohn eines Forstbeamten in Darmstadt geboren und trat am 1. Mai 1834 als Lehrling in eine Buchhaudlung seiner Vaterstadt ein. Er konditionierte hierauf eine Zeitlang in Aschaffenburg und ging dann nach Leipzig. 1843 kanı er bier zu J. J. Weber, der damals im Begriff stand, seine · Illustrierte Zeitung « zu gründen ; bei Weber erwarb er sich seine Erfahrungen und Kenntnisse im Illustrationswesen. Vier bis fünf Jahre blieb Spamer im Hause J. J. Weber. Am 31, März 1847 eröffnete er ein eigenes Geschäft, nur mit geringen Mitteln, aber, wie er selbst berichtet, sim Vertrauen auf Erfahrungen, Kenntnisse, Willenskraft, Fleiss und jeue Ausdaner, welche sich im privaten, wie geschäftlichen Leben durch Besiegung von Verlegenheiten und Schwierigkeiten mannigfacher Art und ungewöhnlicher Natur erprobt hatten«.

Der Aufang war schwer. Das Notjahr 1847 und die Revolutionsperiode brachten mancherlei Störungen mit sieb. Doch fielen bald mehrere in Gemeinschaft mit seinem Freunde Welsch in Wien geplante Unternehmungen wieder glücklich aus.

Sein unternehmendes Wesen liess Herrn Spanner auch auf anderen, als buchländlerischem Gebiete sein Glück versuchen. So verbindet er sich mit einem Triester Dreguisten und macht dabei ein so gutes Geschäft, dass seine Verlagsbandlung wieder Lebenszeichen von sich geben und er die verbliebenen Saldoreste bald sämlich abstossen konnte.

Nachdem er mit bedeutenden Kosten dus Kramerecht in Leipzig erworben, zog er alle möglichen Nenheiten in seinen Vertrich, selbst Essenzen und Heilmittel. Als ihm später der Vertrieb der letzteren von Ratswegen untersagt wurde, hatte sich sein Verlagsgeschäft bereits soweit erholt, dass er die Nebenbranche ganz zut eutbeltren konnte.

In den Bewegungsjahren verlegte Spamer nur unbedeutende Bücher, Gelegenheitsschriften und Broschüren, meist medizinisch-populären luhalts. Inzwischen machte er für seine Agentur und sein lukratives kaufmännisches Kommissionsgeschäft Reisen, auf denen er auch manche litterarische Verbindung anknüpfte. Durch die 1851 erfolgte Herausgabe des «Taschenbuchs für Kaufleute«, von dem die ersten acht Auflagen 35 000 Exemplare unter das Publikum brachten, nahm das Verlagsgeschäft einen weiteren Aufschwung. Bald folgten die ersten Bände seiner von jugendlicher Frische angehauchten » Jugendand Hausbibliothek« und Spamer widmete sich nun trotz der im Anfange bedeutenden Kosten ganz dem Verlage illustrierter Jugend- und Volksschriften, bei deren Redaktion ihm in Hermann Wagner eine bewährte Kraft zur Seite stand. Binnen wenigen Jahren brachte er eine Anzahl Bibliotheken auf den Markt. deren Bändezahl die 80 erreichte.

Anfaug 1858 errichtete Spamer eine eigene unteitsieche Anstalt zur Herstellung von Holzschnitten unter R. Rilners Leitung. Gedruckt wurden seine Verlagswerke meist bei Giesecke & Devrient, bis er 1874 bis 1877 Gellertstrasse 2 und 3 ein eigenes Geschäftshaus baute, in welchem er neben seiner Verlagshundlung und artistischen Anstalt auch eine eigene Buchdruckerei und Buchbinderei einrichtete. Am 1. Oktober 1881 übergab Otto Spamer das Geschäft seinen Nächfolgern und leht seitdem nur noch seinen sehriftstellerischen Arbeiten; denn auch als Schriftsteller hat er unter dem Naumer Franc Utto die Jugendliteratur um manches wertvolle Buch berreichert.

Möge der Jubilar die Erfolge seines mühe- und sorgenvollen Geschäftslebens noch recht lange in Ruhe geniessen können. F. B-r.

### Schriftprobenschau.

werte Bereicherung durch zwei Probenblätter der Schriftigessere C. Kloberg in Leipzig erhalten. Auf dem einen dieses Blätter finden wir als Serie 89 eine \*Leichte Einfussung\* im Renaissancestil abgedruckt, bestehend aus 47 selbständig, wie oft auch untereinander zu verwendenden Stücken. Die meisteu netwerte werden diese Ornamente mit Interesse und Freude betrachten: macht ihnen doch Herr Kloberg Manches mundgerecht, was früher mübsun im Satz war. Ornamente wie Nr. 24, 34, 37 besitzen wir ja bereits Rhalich, es mussten aber, weil sie nur kurze Limienansätze hatten, immer Nonpareille- oder

breitere Linien eingefügt werden, um die eigentlichen Ornamente entsprechend weit auseinander zu halten; wie aufhältlich diese Manipulation durch das Unterlegen der Linien war, wird ieder Setzer wissen. gefälligen und schnellen Anwendung zulässt und das ist unseres Erachtens in unserer Zeit in anbetracht der gedrückten Preise für Accidenzarbeiten jeder Art von grossem Wert.

Moderne Gotisch von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M.

Borfen Berein Beuticher Buchhandler Oftermefr-Amoftellung 1884. Der Trompeter von Sakkingen London Baris Berlin Anleitung jum Ornamentieren im Buchbruchgewerbe.

180

Deutsche Litteratur-Gefchichte

Accidensfah-Mufterblätter

14 Leipzig Bremen Bittau 78 25 Planen Mündjen 38

## Schriftgießerei Elinsch Spandau Weimar Berlin

Initiale von der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M.



Es findet sich unter den »Leichten Einfassungen « eine Fülle gefälliger, origineller und schöner Sächelchen, so dass sie alle Beachtung verdienen.

Das zweite Blatt enthålt eine «Renaissance-Einassung» Serie 45 in 27 Figuren auf diverse Kegel. Die meisten der Stücke dieser Einfassung zeigen eine einfache, gefällige, rubige Zeichnung bei sauberster und exaktester Ausführung des Schnittes. Jedenfalls giebt jeder Buchdruckereibesitzer, welcher sie kauft, seinem Accidenzsetzer ein Material in die Hände, das keinerlei Schwierigkeiten bezüglich der richtigen, Eine - Moderne Gotisch · bietet die Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. Diese sauber geschnittene Schrift verdient wegen ihrer eleganten Formen mit Recht den Namen einer - modernen - Gotisch und ist ein wertvoller Beitrag zur Vervollständigung unseres gotischen Schriftenmatterials.

Die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. veröffentlicht mit diesem Hefte fünf Grade » Kanzlei-Initiale« und einen Grad » Gotische Initiale«. Wie alle Erzengnisse dieser Firma, so zeichnen sich auch diese neuesten durch gefällige Zeichnung und saubern Schnitt aus. Eignen sich die Kanzlei-Initiale wohl am besten zu der von derselben Firma geschnittenen Accidenz-Kanzlei, so lassen sie sich doch auch in Verbindung mit andern Schriften, wie Schwabacher und Gotisch, recht gut verwenden. Ebenso seltiessen sie sich an ültere Kanzleischriften in Fette und Zeichung an, sodass solche Schriften in Verbindung mit diesen Initialen wieder in ganz neuer vieleeitiger Verwendung in Bentztung genommen werden können.

Die gotischen Initiale bilden die Verkleinerung einer früher berausgegebenen Kollektion und werden gewiss auch in dieser Grösse viele Käufer finden, zumal sich die meisten Charaktere ihrer eigentümlichen Zeichmung wegen auch mit Antiqua vereinigen lassen.

### Satz und Druck der Probenblätter.

Die im heutigen Helt enthaltenen beiden eigenen Eleilagen zeigen Druckarbeiten, deren Satz uns von zwei berühmlten Leipziger Firmen zum Abdruck jß Archiv bereihwilligst zur Verfügung gestellt wurde. Vlatt M bringt ein Empfehmugstableun der Firma G. G. Naumann in Leipzig. Dasselbe ist ein würdiges Pendant zu dem im ersten Helte dieses Jahraguas gegebenen Menü derselben Ollizin und beweist aufs Neue, welch gefällige Formen ein mit Verständnis und Geschick arbeitender Setzer mittels unseres Typenmaterials zu bilden vernug. Der Druck des Blattes wurde dem Orginal entsprechend unsgeführe.

Die Sätze zu unsern zweiten Blatte P, einen [brief- und einen Rechnungskopf zeigend, lieh uns die Schriftigiesserei Schelter & Giesecke in Leipzig. Beide Sätze sind aus Schriften, luitüden und Ornamenten gebildet, welche zu den nenesten Originalezeugnissen dieser Firma gehören. Neben den sehönen golischen luitüden und Schriften verdienen besonders die ungewöhnlich zurten Ornamente die allgemeinste Benehtung und Würdigung. Der Schnitt und Gass dieser Ornamente kann als eine Meisterleistung der Schriftgiesserei bezeichnet werden.

Wir verfehlen nicht, den genannten Firmen unsern verbindlichsten Dank auszusprechen für die Bereitwilligkeit, mit welcher sie das Archiv mit so hervorragenden typographischen Leistungen bereicherten.

### Celluloid und Xylonit.

ir haben in diesen Blättern wiederholt Gelegenheit gehabt, auf die Bedeutung der Celluloidstereotypie hinzuweisen.

Die uralte Erfahrung, dass neue Erfindungen lange ein kümmerliches Dasein fristen, bevor sie zur Gelting kommen, beweist sich stets von neuen. Bisnicht ein Geldmann kommt, der die Sache tüchtig ausnützt, kann sich die neue Erfindung, selbst wenn sie sehon praktisch erprobt ist, nur sehwer ein sesselem erringen. Weniger Benittlelten gelnigt es fast gar nicht, eine Neuheit zur allgemeinen Auerkenmung zu bringen. Bei der Celludivistereotypie ist das wieder recht deutlich zutage gekommen. Wir sehen da eine Erfindung, die sich in der Praxis geradezu staunenswert erprobte, die ans dem Stadium des Experimentierens heraus ist, wiit Fässen treten.

Da hat sich leider ein wenig bemittelter Mann \*) darun gemacht, die Erfindung zu verbessern, sowie ein Material ausfindig zu machen, wodurch die Erfindung konkurrenzfätiger wirt. Alles umsonst! Die Kreise, die für die Sache etwas thun kömnten, verhalten sich teilweise absiehtlich abwehrend, teilweise interesselos.

Dieser wenig bemittelte Mann hat nicht allein sein Erspartes, sondern auch, wie mir seheinen will, seine Gesundheit daran gesetzt, mu einer Erfindung den Weg zu bahnen, von der jeder Unparteiische überzeugt sein muss, dass sie eine bedeutende Zukunft hat.

Hente steht der Mann auf dem Punkte, wo er mit Nahrungssorgen zu kömpfen hat,

leh kann nicht umtin, an alle Buchdeneders- und Buchbündlerprinzipale für einem Mann zu appelleren der Geld, Zeit und Gesundheit einer, für Verleger und Brucker gleich vorteilhaften Erfindung hangegeben hat. Jeit Gernigschätzung einer Sache hat sieh noch gerieht. Bei der Loyalität der Wiener Prinzipale ist die Hoffung wohl begründet, dass sie dem Mann durch Erteilung von Aufträgen untersfützen werden; sie können sieher sein, dass sie keinen Schaden erleiden. Selbstredend hoffe ich, dass sieht in zweiter Linie die Herren Prinzipale der Provinz und des Ausslandes an der Untersfützung des Mannes beteiligen. Anch gebe ich der Hoffung Raum, dass sich die Eachblatter der Sache annehmen.

Es ist nicht meine Absicht, hier alltägliche Reklame zu üben; ich scheue solche lillismitte. Ich will bier nur betout haben, dass die besprochene Erfindung sovohl, als auch der Mann, der sich ihr wibmete, wiirdig sind, dass man sie understütze, und zuen auf das latherfälligste unterstütze;

Jos. Back.

14

### Die Ostermessausstellung zu Leipzig.

er Börsenverein der deutschen Buchhändler hatte für seine diesjährige Ostermessausstellung und wohl für alle folgenden das enge, finstere Lokal in der Buchländler-

 F. Haidegger, Xytonit- und Celtuloidstereolypeur in Wien IV., Hangelbrunngasse 4. börse verlassen und dieselbe nach den lichten, freundlichen Wintergartenlokalitäten des Krystallpalastes verlegt, eine Neuerung, die gewiss grossen lleifall gefunden und der Ausstellung neuen Glanz und erhöhten Reiz verliehen hat.

Williommen geleissen wurde der Besucher der schönen Halle, de wegen der venetinnischen Masten mit Flaggen und Bannern aller Nationen, der festlichen Drapierung der Wande mit auscheinend kostbaren Teppielen, der reizenden Blumen- und Früchtlefestons von Wand zu Wand, von Nische zu Nische, den Einfürder, eines Prunksaufes machte, begrüsst also wurde der Hesueher beim Eintrit von dem Standbild des Erhünders der Buchartneckentunk, der Bildsäule Guttenberge, ans Professor Schillings Atelber in Dersden,
einer überaus gelungswen, über Lebengrösse Innauseiner überaus gelungswen, über Lebengrösse InnausErnst Paul in Dresden, einer der ersten gegenwärtigen
Ernst Paul in Dresden, einer der ersten gegenwärtigen

Das Werk ist auf Wunsch des verdienstvollen Kommissonsrats Heinrich Klemm in jenem Atelier geschaffen worden, mit der Bestimmung, labse es in elsässer Steinmasse vervielfältigt und so dem kunsbinnigen Fachpablikum zur Ornamenlik der Offizinen und graphischen Anstalten, wie des Privatlauses küuflich zugänglich genacht werde.

Freilich wird der Wunsch, diese Statue zu besitzen, bei Vielen nur ein frommer bleiben, denn den allerdings vollständig angemessenen Preis von 600 M. werden nur Wenige zu zahlen vernößen.

Wenn wir nun an der Hand des prachtvoll ansgestatteten, mit zahlosen für den Typerrapten höchst interessanten Beilagen geschmückten und mit diesen zusammen ca. 740 Seiten starten Kataloges die Räume der Ausstellung durchwandern, so füden wir von den erserkiedenden Nationen so viel des Gitten, Schönen, ja Vollendeten vertreten, dass se unmöglich ist, bier auf alles Einzelne einzugelen.

Wir wollen deshalb nur kurz über alles Das referieren, was für unsere Leser von besonderem Juleresse ist. Einen jupposanten Anblick gewährte der im Mittelgange

stehende monumentale Aufbau der Firmen Janecke & Schoestonnon (Buch- und Stendruckkfarbenfahris) und GeferiadeJanecke (königl. Hofbuchdruckkere) in Hannover. Wir fauden
zahlreiche Proben bunter und schwarzer Farben, letztere
zunnest in Fässern in grossen Binenssionen zur Schau
gestellt. Bestechend wirken die busten Furben durch ihre
intensatit und Fennleit, schon durch den Anblick Vertraue
auf ühre Brauchbarkeit und Güte erweckend, das sie, wir
seit langen Jahren von ihnen, wir von den selwarzen
Farben der Firma bekannt, ja auch nie getäuscht haben
und nie Bauschen werden.

Wenn etwas dazu beitragen kann, die Verwendbarkeit der Jänecke & Schneemannschen Farben zu dokumentieren so sind es die Druckarbeiten aller Art, welche, wie erwähnt, die Staminfirma Gebrüder Jänecke in demselben Aufbau, geschmackvoll in Schränken gruppiert, ausstellte. Viel des Schönen sahen wir da vertreten, alles einen emfachen, gelänterten Geschmack beweisend und selten nur bezüglich des Reichtums an Farben die zulässige Grenze übersteigend, obgleich hier doch oft der Zweck verfolgt wurde, im Interesse der Farbenfabrik auch Farben zu zeigen. Salz- wie Druckausführung sind bei allen Arbeiten vorzüglich und auch die den Katalog zierenden Beilagen der beiden Firmen können als ein wertvoller Schmuck desselben bezeichnet werden. Die Jäneckesche Ausstellung konnte mit Recht als eine besondere Zierde der Gesamtausstellung gelten.

Es will uns scheinen, als wenn die Leipziger Firma Dragulen in dieser Hunsicht immer die richtige Mitte lätt, als wenn ihre Drucke selbst das Auge Berjenigen versölnen, deren Geschmack sich mehr der nudernen Ausstatung zumeist.

Doch auch Knorr d' Hirth verfolgen keine einseitige Biehtung bei Ausführung ihrer Druckarbeiten, sie liefern auch Molernes in gediegener Ausführung, ebenso gediegen, wie das Alte in seiner Weise.

Die erste Seite der höchst gefälligen und interessanten Beilagen, welche die Firma *Drugulin* zur Empfehlung ihrer Offizin dem Katalog beifügte, werden wir in dem nächsten Heft vorführen.

Hervorragend war fenuer die Ausstellung von Holsekenhildrucken der Firma. R. G. Tenhore zu Leipzig. Mit Wohlgefallen wird jeder Hesucher diese bichest gelungenen Arbeiten von oft riesigem Format betrachtet haben. Her sah man, was die Praxs des Jahrelangen Druckes einer illustrietten Zeitung wir der 3Bazar- für Mester im Holzschnittlenke zu bilden vermag, Interessant waren auch die von der Firma ausgestellten Galvanos nebst Guttaperchaablruck, vermickelle Stereotyphalten etc. etc.

Auch die Belage Teuhners zum Kutaloog ist beachtenswett insofern, als sei jene einforke gedergene Ausführung zeigt, die man jetzt so häufig vermisst. Die felden alle die Schnörkelein und mithsannen Bauereien aus Lainien und Ornamenten, die viel Zeit und Geld kosten und zumeist doch ihren Zweck verfelbien. Ein voller matgraften Ton rahmt die mit grünpunktiertem Muster unterdruckten Konumen ein. Ein weisser Zwischenzum, begennt durch eine felte Linie in Schwarz und eine rote Lime, trennt beide Tine. Au Schriffen finden wir um Moditival, zumeist in Versalien vertreten. Durch Rothruck sind einzelne Zeilen besonders und in lichtst vorteilhäufer Weise hervogehoben.

Prachtvolle Holzschnitt- und Zinkützungsfrucke stelllen ferner aus Mishthaler (Kgl. Hofbuchdruckerei) in München und Sittenfeld in Rorline. Erstere Firma int es sich auch ganz besonders angelegen lassen, nach Meisenbachschen Verfahren hergestellte Autotypen in sauberster und schärfster Weise wiederzugeben, was bekanntlich nicht so ganz birth ist.

Auch Loës in Leipzig ist mit seinen in jeder Hinsicht lobenswerten Zinkälzungen vertrelen, zeigt uns auch, wie sehr geeignet diese Methode ist für die Herstellung von Farbenplatten.

Eine imponierende Sammlung von Zinkätzungen und Zeichnungen auf dem patentierten Kormpapier hatten Angerer & Göschl in Wien und Guillerd in Berlin gesandt. Es befinden sich darunter Platten in bedeutender Grösse, Alle Arbeiten dieser Firmen tragen den Stempel hüchster Vollkonmentheit.

Grosses Interesse werden allen Hesuchern die Aussellungsbijstel der Holzschneider von Ruf abgewonnen haben. Küseleng & Oertel, Togetmeger und Klorhole in Leipigs sind es insbesondere, welche durch die Geliegenbeit und Schönheit ihrer Arbeiten die Aufmerksamkeit erregen und die hobe Stufe erkennen lassen, welche die Xylographie gegenwärtig erreicht lat. Von den auswärtigen Xylographie verdienen in gleicher Weise blende Erwähnung R. Breufunsom & Co. in Düsselborf, Gebr. Simón Xuedy, in Braunelweig und Thoed. Kosering in München.

Kupfer- and Stablatich wie Lübegraphie waren gleich Islals reichablig vertreten. Eine umfangreiche Sammlung von Chromolithographiene haben Hildesheiner & Co. in Lundon ausgestell. Einige dieser Olfdruckbilder sind vorzüglich ausgeführt, audere nach umserem Geschmack eitwa zu bunt gehalten. Hervorragendes stellten aus: Elt. Höbel im Wien, E. Twietmeger in Leipzug (Drucke der Arundel Society in Lundon) und Winklesman & Solhen in Berlin.

Von hüchstem Interesse waren die Ausstellungen von Pholographieen, Pholograviren, Lichtdrucken, Zinko und Autotypen. Hier glänzen innbesendere mit Intern Lichtdrucken Friedrich Bruckmann im Münchett, Diener in Glauchau, Romaner & Jones in Deseide und Nausenan & Schroeler in Leijutg, Die beiden letzten Firmen gaben em Kalalog erunktrulie. Proben bei, die durch ihre gediegene Ausstattung die Meisterschaft beider Firmen auf dem Gehörde sei keindfurkets beweisen.

Von deutschen Schriftgiessereien finden wir nur weuige, Leipziger Firmen, wenn wir nicht irren, garnicht vertreten. Die Bauereke Gisseneri und Kreis Nachf, in Frankfurf a. M., sowie Bauer & Comp. in Stuttgart hatten ihre Schriftproben, die erstgenannte Firma auch eine Schale mit Komplettnaschinenguss 5, die letztgenannte em Etui mit Typen ausgestellt.

Hesondere Erwälnung verdient noch, dass Herr Komnissionsrat Heinrich Klemm in Dresslen eine reichluntige und löchst interessante Sammlung der frühesten Niebrläuder Drucke dargeliehen hatte. Es befinden sich darunter Inkunabeln ersten Ranges, die selbst in öffentlichen Bibliotheken Hollands fehlen.

Herr Klemm giekt in einem den Katalog der Ausstellung einleitenden Vorord den Beweist, dass auch auf Grund seiner Forsehungen unserem Guleuberg und sonach unserem deutschen Valerlaufe die Ehre der Erfündung der Buch druckerhunst durch die Hölländer nicht streitig genacht werden könne. An der Hand su wichtiger Bielege, wie man sie hier vor Angen halte und wie sie ausserdem Herrn Klemm zur Verfügung stehen, kann nam wöhl an-eilmen, dass das Triel eines sop Geilegenen und gewissenhaften Forsehers wie dieses Herrn für alle Zeiten in die Wagschalte fallen wird.

Wir kommen zum Schluss noch ganz besonders auf ein Ausstellmeiskatelog und dessen Beilagen zurück. Wie erwähnt, enthält derselbe insgesamt 740 Seiten und reprissentiert deshahb einen stattlichen Band von ca. 7 em Stärke. Das ums vorliegende gebundene Exemplar zeigt in Papier hoch ausgeprägte Decken mit Zeichnung im Renaissancestil, bergestellt nach einem bisber noch nicht angewendeten Verfahren in der Höfunchbuiderei von G. Fritzeide in Leipzig. Den Rücken bildet sofides Leder unt Goddpressung. Den eigentlichen Katalog druckten Heritlogh & Hörtel, dan Hegaster Dregulin in Leipzig. Der hochst sanber und elegant ausgeführte Druck Lüffassung sehwarz und von einer hichtst würfigen und noblen Ein-dreck macht, danse einen hichtst würfigen und noblen Ein-dreck macht, dene knacht werden und noblen Ein-dreck macht, dene knacht werden und noblen Ein-dreck macht, dene knacht werden und noblen Ein-dreck macht.

Wolten wir die grosse Zahl von Beiligen des Katsloges einzeln sufffisen und besetreben, so wäre das sin Ding der Humsglichkeit; wir missen uns darauf beschränken, hier ganz besonders herverurleben, dass die betreit dettechen (Offinen au der Herstellung der zumeist prachtvoll anspestatieten und reich illusteriere Beilagen beitrigit, waren, wie dass sie alle der deutschen Drucklunst und mit hir der deutschen Schriftgiesserei, Farbers und Papierfahrisation dem Auslande gegenüber ein Ehrenzeugnis ausgestellt haben, ein Zeugnis, das sieher überall Benechtung und Anerkennung finden wird. Beteiligt an dem Druck waren nicht weniger wie 64 Offizien.

Wie gleichfalls bereits erwähnt wurde, können wir den Abdruck einzelner der Blätter in den nächsten Hetten unseres Archiv in Aussicht stellen, möchtlen auch bemerken, dass Exemplare des Katalogs für 10 M. (gebunden) noch zu laben sint

Zurückblichend auf den gauzen Verlauf der Ausstellung, wird jeder Besucher mit um der Meinung sein, dass dieselbe eine höchst gelungene, anziehende und interessante geween ist, und dass dieser Anfang zu den besten 106<sup>4</sup>nungen für die Zukunft berechtigt. Den besonderen Dank aller beseiligten Kreise vernient für diese wichtige Keuerung der Vorstaud des Büssenserzins, wie insbesondere der spezaell mit den Arrangements betraute Herr Kart Wilferott, wie die ibm zur Scies stehenden Herr

Solche Ansstellungen können der Buchhändler-Ostermesse nur neuen Glanz und neue Auziehungskraft verleihen.

### Zeitschriften- und Bücherschau.

Vor kurzem erst wurde von Brockhaus' Konversations-Lexikon, dreizelente Auflage, der siebente Band vollendet, und jetzt liegen bereits zwei Drittel des achten Bandes, das 106 .- 115. Heft vor. Der Text wird darin mit gewohnter Vollständigkeit und präziser, fachkundigster Darstellung bis zum Artikel Gustav III. fortgeführt. Unter den zahlreichen Abbildungen und Karten fesselt den Blick vor allen die farhige Doppeltafel Giftpflanzen, ein Chromobild, das die natürliche Färbung der Gewächse, ihrer Stengel, Blätter und Blüten, mit überraschender Treue wiedergiebt und dem Werke wahrhaft zur Zierde gereicht. Wie bei dieser Tafel kommt der Farbendruck ausser bei sämtlichen Landkarten üherhaupt da zur Anwendung, wo das Kolorit für auschauliche Darstellung der Gegenstände erforderlich oder für die Hervorhebung unterscheidender Merkmale von besonderer Wichtigkeit ist. Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit noch,

<sup>\*)</sup> Fine Universal-Biessmaschine, System Hepburn, war während einiger Tage der Ausstellung bei A. Hogenforst im Betrieb. Sie erregte durch ihre exakte Arbeitsweise die Bewunderung aller derer, welche sie besiehtuten.

dass die Verlagshandlung, vielfach peäusserten Wünschen entsprechend, eine neue unveränderte Lieferungsausgabe der 13. Auffäge veranstaltelt, von der jede Woche ein Doppelhelt erscheinen soll. Es ist dadurch wieder die Miglitchkeit geboen, mittels einer wöchentlichen kleinen Zahlung in den Besitz des panzen umfangreichen Werkes zu gelangen.

- Meisterwerke der Holzschneidekunst.« Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Jährlich erscheint 1 Bd. in 12 Lfg. à 1 M. - Nach längerer Pause gingen uns von diesem Werke die inzwischen erschieuenen Lieferungen t-5 des sechsten Bandes zu. Verdienen die »Meisterwerke« schon wegen der in deuselben wiederzegebenen Kunstschöofungen die unbedingte Anerkennung und weiteste Verbreitung, so haben sie für den Buchdrucker noch ein ganz besonderes Interesse durch den meisterhaften Druck der Holzschnittreproduktionen. Die neuesten Hefte enthalten wieder eine solche Fülle des Schönen, dass es unmöglich ist, auf Einzelnes einzugehen, und wir nur den wiederholt ausgesprochenen Wunsch erneuern können, dass doch kein Buchdrucker, der Sinn für musterhaften Illustrationsdruck hat. unterlassen sollte, sich die Meisterwerke der Holzschneidekunste anzuschaffen. Der Preis ist ein ungemein billiger und die Ausgabe in Helten erleichtert die Anschaffung noch ganz bedeutend.

### Mannigfaltiges.

— † Jubilien, Am 15. April beging der Buchdruckersbeitzer Herz E. D. J. Ackermonn in Finna Ackermanna W Wolff im Hondourg sein 50 jähriges Buchdruckerjubläum. — Am 27. April das gleiche Fest der Korrektur der Jeigeitger Zeitung, Herr Wilhelte Ziberth, in der Officin von B. G. Tendmer I. Lejstig, — Am 1. Mas feierten die Leigeiger Firmen Julius Klünkhardt um d'tto Spotner Jubilien, über die wir vorstelende besonders berichtet haben. — Am 8. Mai feierte der Buchdruckereibesitzer Herr A. Mense in Beutzen sein Öğlürirges, und unt ihm zugleich som Prokarul, Herr P. Monse. sein Zöjürirges Geschäftsjubläum. — Am 18. Mai waren chemfalls 50 Jahru verflossen, ab der jetzige Bucheluckereibesitzer und Eigentünner der -Damiger Zeitunge, Herr A. W. Kafesonn, seine Zufühn als Bluchfurker angesteten.

Gestorben. Am 4. April der Buchdruckereibesitzer Herr Rother in Bernay, 41 Jahre alt. Am 14 April in Dresden der Buchdruckereibesitzer Herr Karl Richard Gartner. 40 Jahre alt. - Am 16, April in Leipzig der frühere Buchhändler und Buchdruckereibesitzer Herr Karl Christian Philipp Tauchnitz im 87. Lebensjahre. Derselbe hinterliess der Stadt Leipzig den grössten Teil seines Vermögens im Betrage von mehr als 4 Millionen Mark zu wohlthätigen Zwecken. - In Lahr der frühere Buchdruckereibesitzer und Herausgeber des allbekannten Volkskalenders »Der hinkende Botes, Herr Johann Heinrich Geiger im Alter von 93 Jahren. - Am 19. Mai in Jachen Herr Heinrich Nikolai. Metteur der Aachener Volkszeitung. Derselbe beging im Jahre 1877 sem 50jähriges Berufsjubiläum und wurde ihm bei dieser Gelegenheit das Allgemeine Ehrenzeichen verlieben.

Auszeichnungen. Herr dos. Bieck in Wieu, Mitarbeiter unserer Encyklopädie der graphischen Künste, ist zum Sekretär bei dem hiterarischen Unternehmen des Kronprinzen von (isterreich » Die Österreichisch-Ungarische Monarchies ernannt worden.

- Eine der Ellesten Druckereien Stuttgarts, die fülber Wörnersche, zuletzt im Besitzte des Herrn Lempenau gewesene Officin ist am 1. Mai an Herrn Kurt Leideit bietergegaugen. Genautier Herr ist durch seine vorzüglichen Druckleistungen in den Offizmen von Metzler und von Kröner bekäum und ward sicher den grossen Auforderungen zu genügen vermögen, welche die Verleger beutzutage an eine guld Druckerei stellen.
- † Elweiner Interleursplatten. Ilm von ebenen (rijnsa) platten Schrift der Hörschnitten Hörschnitten (beginnen Kirchers zum Auflegen auf einen Cylinder zu erhalten, verfahrt man nach folgender Amweisung. Man schmeit, 55 Teile besten Leim in 40 Teilen Wasser und 40 Teilen Glyrerin; ist die Masse in Pluss, so giesen man noch 1 Teil Olivenfi dazu. Nach tilchtigem Unruhren wird die Flüssigkeit in dinme Bogen gegossen und zum Weitergebraucht auflewahrt. Das vollständige Trocknen währt einige Tage. Will man von Schrift der Hölchenhitten Klischers aberdenne, so schmiltzt man die Bogen in Wasser und giesst sie in die vorher gemachten Matirsch.
- † Verlessett Wulzeumonhung für underfatbigen Druck. Auf ein verbessettes Walzeumonhung für underfatbigen Druck in mehreren Farben lat ein Mr. W. F. Jones in Baltiuore ein Paleut genommen. Nach der von ihm augenommenen Anordnung werden zwischen dem Farbekasten und der grossen Auftragwalze sortie einzelne Bellowalzen von seheibenähnlichem Durchschuitt, als Farben zu drucken sind, auf einer Spindel augebracht und von diesen werden die Farben auf die Auftragwalze übertragen. Die Neutient der Pgindel und die Mellinde, deut Walzen die erforderliche Kraft zu geben, beziehen.
- † Prutung der Schmieröle auf ihren Säuregehalt. Die Prüfung der Schmieröle auf schuelleres oder langsameres Trocknen besteht bekanntlich darin, dass man auf eine 60 cm hohe Glasplatte, in einer Schräge von 18-24 cm aufgestellt, am oberen Ende je eineu gleich grosseu Tropfen der verschiedenen Ölsorten nebeneinander aufgiesst, dieienige, welche am tiefsten herabläuft, ist die beste, während die anderen, wenn sie eine grössere oder kürzere Distanz durchlaufen haben, eingetrocknet sind. Ausser dieser Prüfung der physischen Eigenschaften ist es auch wünschenswert. ihren Säuregehalt zu kennen. Ilm diesen zu erfahren, giebt es ein oben so einfaches Mittel. In eine glänzend polierte Kupferplatte schlägt man mit einem Hammer mit runder Balm so viele kleine Vertiefungen, als man illsorten probieren will. In iede der Vertiefungen tropft man eme bestimmte Olsorte und legt die Platte an einen warmen Ort. Nach einigen Tagen siehl man nach, wo sich am ersten und am stärksten Grünspan gebildet hat. Weniger sicher ist die Prube mit einer bis zur Hälfte mit Öl gefüllten weissen Glasflasche, in welcher die Auwesenheit von Flussspathsäure sich durch eine leicht bläuliche Färbung zeigen soll. Diese Probe kann leicht täuschen, indem der nämliche Effekt häufig auch bei ganz reinen und frischen vegetabilischen Ölen beobachtet werden kann.
- Die Bibliobek des britischen Musouws zählt dem neuesten Ausweis zufolge 1 300 000 Bände. Die Läuge der Bücherregalien, auf welchen die Werke stehen, beträgt 140 englische Meilen. In der Bibliothek laufen täglich 22 Cir. Pruckschriften ein.

## laldows Encutlopädie der graph. Künste

und der permandten Zweige, mit ca. 4000 Urtifeln und 🖝 600 Illuftrationen, 🖜 ift nunmehr tompleti erichienen. Preis braich, 25 Mart 50 Pt., elea, ach, in Balbframbanh 26 Mart 50 Pt. 2Inch in Serien und Befren in beliebigen

Zeitraumen zu begieben durch alle Buchbandlungen und vom Derleger

Mlerander Waldom, Leipzig.

Behufs weiterer Ausbildung im modergischer Schriftsetzer, der anch hierzu Geschick besitzt, per Ende Mai in einer grössern Offizin Deutschlands oder Österreichs als

Volontär Stelle, Geff, Offerten besorgt sub Chiffre E. 4067 die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in München.

D. Michailoffski in Tammerfors (Finnland) ersucht um beinnsterte Offerten von Blanko-Visit- und Adresskarten, Postpapieren. Monogramm-Prägungen und Privat-Lithographiearbeiten.

Für die Herstellung eines Werkes (Ortsverzeichnis. 8º, circa 8 Bogen) wird eme leistungsfähige Druckerei gesuchl, welche hinreichenden Vorrat von breiter Nonparcille Antiqua hat, um Satz und Druck (2000) Auflage) schnell fertig stellen zu können. Das Werk wird in iedem Jahre neu aufgelegt.

Reflektanten wollen dire Adresse sofort unter -Q. X. 743- an die Reichenbachsche Buehlandlung, Leinzig, senden

Em nur kurze Zeit in Gebrauch ge-

Friebelscher Accidenzhobel ist preiswert zu verkaufen durch Alexander Waldow.

Gehrauchte Dinolersche Handnresse Tiegelgrösse 57:76 cm, in vorzüglichem

Zustande, steht bei mir zum sofortigen Alexander Waldow. Maidalealealealealealealealealealealealea

KADE & COMP. Sorau N.-L. - Sanitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Präpa-

rate von Press-Spähnen (Glanzpappen) in aflen Starken u. Farben. Muster stehen jederzeit zu Diensten.

Referenz : Alexander Waldow, Leinzig. 

### Katalog der Ostermess-Ausstellung

des Börsen-Vereins der deutschen Buchhändler ist zum Preise von 10 Mark für das in Halbfrauz, zum Preise von 20 Mark für das ganz in Leder gebundene Exemplar zu beziehen. Auslieferung bei Cari Fr. Fleischer in Leipzig.

Der Verwaltungsausschuss des Börsenvereins der deutschen Ruchhändler.



alleiniger Fahrikant der echten Ia Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent"

..THE EXCELLENT PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE,

Da in der letzten Zeit Nachahminmen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im alige-meinen täuschend ähnlich, so bitte ich, besonders auf meine Pirma zu achien, die die letzte Zeile der Inschriff bildet.

### Karl Krause, Leipzig

empfiehlt seine

Kalander zum Satinieren von Papier. ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistapasfähigkeit: tie nach dem Formal t sana -- teon Blattern Stunde

4 mal satinist Ersparung der Zinkbleche Benere Salinage als auf Walewerken

Zwei Mädcheu (Anlegerin und Ablogeriu) genügen zur Bedienung.



Geringere Herstellungskosten der Satinage.

Nöthiger Ranm 2,65 × 2,50 Muter.

Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referensen erster Firmen des In- und des Auslandes.

Meine Kalander eind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch haben sich glünzend bewährt. Sie geben verzügliche und regelmhesige Salinage. Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben etehen auf Verleugen zu Diensten.

# Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover,



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

Roos & Junge

### Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach franzosischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kurzester Frist zu den

sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kurzeter Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausführung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse.

## Benjamin Krebs Nachfolger

Schriftgiesserei
Frankfurt am Main.

Genee Einrichtungen neuer Druckereien nach französischem System siete vorrätig. Proben jederzeit zu Diensten,

Chn. Mansfeld
Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123.
Raschinenfabrik and Einengieserri.

Spesialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc.

rönt mit 14 Medaillen.
bunten Farben und Firnisse

Gillelm Sconan's
Schriftgießerei
9 capsoft. Verlin W. Capoft. 9
modett ist nichtliese der nichtliese der nichtliese der
nichtlichtlieser is nichtliese der,
Probes fixes zu Tieffen.









# Frey & Sening

Buch- und Steindrucklarben. Bunte Farben

in allen Nünncen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Telg Drudtfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und bian. Drockproben und Preislissen gruns und tranke.



### Die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in Berlin

den modernsten Zier- und Titelschriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den peuerten Fraktur- u. Antiqua Schriften. Hansaysters Didet

7520766 6 6386

VADADADA SPEZIALITÄT: Durchschuss, Regletten und Spatien.

## Gebr. Arndt & Co.

BERLIN S., Wasserthorstrasse 65. forjüglichster Guf, billigete Preise. Preislisten gratie und franc

# A. Biermann & Co., Halle a. S.

Den Herren Buchdruckereiben ofehle ich angelegentlichet meine

Messinglinien-Fabrik medanisde Werkstatt für Budbrucheret - Mtensilien.

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88 Hermann Berthold

## Tiegeldruck-Accidenz-Maschine.

ganeen Einrichtung den Handpressen Shnelt, so ist auf ihr die Herstellung aller Accidengarbeiten in Schwarz-n. Buntdruck, inebesondere Karten, Kuverta, Briefköpfe, Bechanngen etc, eben so begnem en bewerkstelligen, wie auf den Handpressen, während die Cylinderschine für solche Arbeiten oft Hindernisse bietet,



1500 Druck pro Stande, je nach Fähigkeit des Einlegers. Spesielle Prospekte, Preiskurante. Zengniese von Empfängern und Druckproben stehen zu Diensten-Von dieser Tiegeldr.-Maschine and bereits ther 500 Stnek an die ersten Firmen Deutsch lands verkauft, unter andern an die Staatedruckereien en Berlin und Wien.

Empfehlungen der bedeutendeten Firmen Deutschlands hönnen beigebracht werden, Beriglich der Leintungsfähigkeit verweies ich auf die Beilagen zu meinem Archiv für Buchdruckerkunst, die zum grössten Teil auf einer solchen Maschine gedrucht werden. – Kulanteste Zahlungsbedingungen.

Vier Grössen, innerer Raum des Schliessrahmens: Nr. 2. 18:28, Nr. 2a, 23:32, Nr. 3, 25:38, Nr. 4, 33:48 cm.

Leichter Sang mittels guft- ob, Dampfbetrieb, Betrieb einfach. Farbenwechsel in 10 Min.

Stets grosses Lager. Lieferung sofort oder in kürzester Zeit.

Alexander Waldow, Leipzig. Suchbruchmaschinen- und Mtenstlienhandlung.

## Phototypie Gaillaic in BERLIN S. W., Lindenstrance No. 69 productort

in Sink geatote Hockdenchplatten, auch Autotypien nach Halbton-Doslagen (wie Shotographien etc.); Brageplatten; photograph. Abertragungen für Steindeuchereien; Lichtdeuche etc. 1.11) Stospelite franko.



## Holztypen-Holzutensilien-Fabrik

### Sachs & Schumacher Mannheim. = Breisgehrönt: =

Wien 1873. Nürnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Welgiffe Amsterdam 1883 Grösste Auswahl. Billigste Preise.

Vlinder- und Tiegeldrackmaschinen. Forzüglichste Konstruktion, durable Bauar Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. Handpressen, Satinier- und Giattpressen, Setz-u. Formenregale, Setzbretteru. - Käster und alle sonstigen Utensilien dauerhaftester Ausführung stele am Lag dow. Ganze Druckereieinrichtungen sofort Lieferung der Schriften aller Giessereten ē 3 Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte der in bewährtester Ouglits Vordruckef. Diplome, Gedenktafeln, Plakate exal

Typographischer Verlag end gegen 50 gediegene und ins über alle Zweige der graph. Kataloge u. Preiskurante gratis und franko



### Cylinder-Mberguge

Englisch Leder Prima, 67 Centr. breit, Gummituch, 92 Centr. breit, per Mtr. M. 6. Frans. Prockfile, 103 Centr. breit, per Mtr. M. 16. Schmutztuchstoff, 70 Centr. breit, per Mtr. M. 1. Rollenpapier, per ½ Kilo M. 1,20

Alexander Waldow, Frippig.

## Ch. Lorilleux & Cie.

16 rus Seger Paris rus Suger 16
gegründet 1818
auf 6 Wellausstellungen m. Medallen ausonzeichnet

schwarzen und bunten Buchdruckfarben

nnerkannt bester Qualität.

Parkenproden und Preichwrante siehen unf
Ferlangen gern an Dieneten.

## Plesche & Sabin, Berlin m. e.

400+ (4 +400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ (4 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1400+ 1

Glace, Chromo- und Buntpapier-Fabrik

fabrizieren als Spezialitäten für **Buch**- und **Steindruckereien**: Undehnbare Chromopapiere, Abziebbilderpapier, alle Arten Umdruckpapier, Glaeé- und Naturkartons, Etiketten, Glacé- und Glantpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten.

Sümtliche Sorten garantiert druckfählg für fiand- und Schnelhpressendruck,
Muster gratis und franko.

# J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Aeueste Cylindertretmaschinen

in drei Grössen, sowie

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen
D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung

### Inhalt des 6. Heftes.

Cher Preinberechnung von Druckarbeiten (Pertseirung). — Die Technik der modernen Accidenzaalran (Fortseirung). — Die Matrireustanzmaschine. — Jubliären. — Schriftprebenechten. — Statz und Druck der Prebenblätter. — Die Ostermessenstellung zu Leipzig. — Zeitschriften. und Bucherschau. — Mannightliges. — Annoncen. — 1 Haatt Empfehlungstebleus. — i Häatt Rechnungsköpfe. — Statz Enfahrenge von C. Kiberg in Leipzig.

Das Heft enthält im Ganzen 4 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebv Nachf, in Frankfurt a.M. Überschriften, Titelkopf und Umvchlag von J.G. Schelter & Giesecke in Letprig. Initiate von Olto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Rose a Junge in Offenbach u.M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sensig in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv. --

Archiv für Buchdrucker-kunst erscheit jährbich in zwill Helen (ein nut 9 steht zweist als Depelhedt) zum Preise von 12 M. Ze beziehns int da Arkiv duch jede Berchhanding, sowiel direkt von der Verlage-handlung. In jetzterm Fäll beträgt der Preis bei Zasendong per Post innerhalb inbestehanden del überscheit 3 Mehr in der Scheiten von 15 Mark och kömplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhöhte Preis von 15 Mark och 15 M

insertionsbedingungen ersche man bei der Rubrik Annoncen. Bellagen für das Archiv werden angenommen und die

Bellagen für das Archiv werden angenommen und die Gebühren dafürbiligel berechnut. Schrifte u. Einfassunga-Novitäten etc. finden beste Auwendung im Text und auf den Musterblätteru ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen,

dass dieselben, als Äquivalent für die durch die Aufnahme erwas bienden Mühen und Kosten dieseud, in unser Eigentum übergehen. Giesereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren.

Ven allen im Archiv enhaltene Abbildungen werden Galvanotypen zu ciwien Freiere geledet, elsens ven also auf den Freben angewendetes Vignetten, Initiation Schriften etc. weit in der Greinagen der Gescherften etc. weit in der Greinagspreisen der Gescherften etc. weit in der Greinagspreisen der Papiere, wie abeite von an beautit sind, auf Wansch abgegeten. Der Gescher der Gesch

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



Priginalsah von C. G. Baumann in Teiprig.



Cripgig, am

188



Telege. Mbr.: Seltergies Ceipzig

Eripgig, den

Priginaleal von 3. 6. Schrifter & Girorder in Tripig.

P. Archiv für Buchdruckerkunet. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig Gedruckt anf einer Original-"Liberty"-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung.







### Über Preisberechnung von Druckarbeiten.

Von M. Wunder.

(Schluss.)



r kommen nunmehr zu der

Preisberechnung der Accidenzarbeiten.

Schon Herr Mahlau hat darauf bingewiesen. dass, wenn Accidenzien Nebeneinkünfte, kleine Nebengewinne bedeuten, für den Buchdrucker Accidenzieu Haupteinkünfte und Hauptgewinne sein sollen, da wir alle mehr oder minder auf diese nugewiesen sind, und alle Druckereien für diese eingerichtet sein müssen. Ob soviel duran gewonnen wird. wie man fast allgeniem annimmt, ist immerhin noch die Frage. Es gehört zu deren Herstellung ein bedeutendes Material an Linien, Ausschluss, Einfassungen, Ecken, Zier- und Titelschriften, welche letztere sehr der Mode unterworfen sind, und wie mancher, der den Versuchungen der Schriftgiesser nicht zu widerstehen vermochte, hat jahrelang Zierschriften in der Druckerei stehen, aus denen höchsteus einmal eine Zeile gesetzt worden ist, während die Schrift viel Geld gekostet, aber nichts eingebracht hat. Ausserdem haben unsere Herren Schriftgiesser allerlei Einfassungen in die Druckereien gebracht, um damit die Lithographie nachzuahmen. Der Satz dieser Einfussungen nimmt aber soviel Zeit in Anspruch, dass man sich diese von dem Auftraggeber mmöglich bezahlen lassen kann. Und immerhin bleiben diese Einfassungskünsteleien weit zurück hinter einer aus freier Hand künstlerisch schön gezeichneten Einfassung, wie sie in der Lithographie möglich ist. Diese Einfassungen werden daher auch in den meisten Fällen nur gesetzt, um der Druckerei ein Renommee zu geben; es kommt dabei allerdings oft das Gegenteil beraus!

Leider! müssen wir diesen Ausführungen Mahlaus hinzufügen. Es soll damit natürlich nicht gesagt werden, dass man sich der Anwendung von Einfassungen überhaupt enthalten nüsse, aber Vorsieht in der Auswahl der angehotenen Verzierungen ist sehr auzuraten. Man soll von der Typographie nicht mehr verhangen, als sie mit ihren in strengen Grenzen sich bewegenden Pormen zu leisen im Slande ist — versteht man diese Grenzen inmezuhalten, so wird auch ein schönes, Künstlerisch vollendetes Resultat erzielt werden.

Ein schon recht oft erörtertes Thema anf dem Gebiete der Accidenzarbeiten ist das Vergeben der behördlichen Arbeiten durch Submission. So oft dieses Verfahren an sich sehon angegriffen und seine Gemeinschällichkeit dargelet worden ist — es wird doch nicht gelingen, dasselbe in Wegfall zu brüngen, da es, wie sich nicht leugnen lässt, für den Vergeber von Arbeiten viele Vorteile hat und deshalb nicht blos von Behörden, sondern anch von Privaten ausgeübt wird.

Dies entschuldigt und ermächtigt aber nicht Behorden, die über das Wohlt und Webe ührer Mithfüger zu wachen haben, dies Verfahren genau dem Buchstaben nuch zur Anwendung zu beinigen, und den Zusehlug unter Unständen zu erteilen, wo selbst der Unbefangenste die Überzeugung haben muss, dass der Übernehmer die Arbeit nur unter Zubilfenahme nureeller Mittel liefern kann, ganz abgesehen davon, dass in solehen Fällen auch die Qualität der betreffenden Arbeit nicht so ausfallen kann, wie gefordet wird.

Glatte

Buchbinder St. Falzen

Es wäre viel richtiger, wenn die Behörden, wie sin einem besonderen Falle kennen gelernt haben, dire Arbeiten auf die am Platze befindlichen einigermassen leistungsfahigen Druckereien verteilen wollten, und zwar nach vorangegangenen, emeinschaftlicher Besprechung und Kulkulation. Es würde dieses Verfahren, das auch Herr Mahlau befürverlet, möglicherweise etwas teuer sein, aber die Ausführung wäre sicher eine bessere. Und wenn ein Drucker die Aussicht hat oder mit Bestimmtheit weiss, dass er ein und dieselbe Arbeit jahraus, jahrein zu liefern hat, so kann er sich, selbst bei beschräukten Mitteln Erleichterungen bei der Herstellung schaffen, die ihm bei Lieferung auf kurze Frist vollständig verlenen sehen.

Man nuss daher hei der Berechuung solcher Arbeiten ganz besonders vorsichtig sein und sollte die Lieferung event. nur dann übernehmen, wenn man den Auffrag auf mehrere Jahre hinaus erhalten kann. Ein riehtiger Geschäftsmann wenigstens wird sich hüten, eine Arbeit, und sei es auch für Behörden, zu übernehmen, bei der kein Gewinn, am Ende eber noch Schaden ist.

Was nun zunächst die Berechnung der Selbstkosten des Satzes von Accidenzien betrifft, so kann darüber nur die von einem fleissig und geschickt arbeitenden Accidenzsetzer gebrauchte Zeit einen Anhalt geben. Brancht ein solcher also z. B. 5 Stunden zum Satz, so wird man bei einem wöchentlichen Gehalte von 24 M, pro Stunde 40 Pf. in Ansatz bringen und einen Aufschlag von 100% machen müssen, um etwas zu verdienen und alle übrigen Spesen auszugleichen. Ferner ist die zum Ablegen erforderliche Zeit zu taxieren und dem Preise zuzuschlagen, oder aber jede verbrauchte Stunde austatt mit 80 Pf., mit 90-100 Pf. zu berechnen. Ein weniger geübter Aecidenzsetzer, wird natürlich langsamer arbeiten, aber auch geringer bezahlt werden, so dass sich betreff der Zeit, welche er mehr braucht, um einen Satz auszuführen, ein Kostenausgleich, gegenüber einem geübteren Setzer von selbst ergiebt,

Da von jedem Leiter einer Accidenzdruckerei verlangt werden kann, dass er eine Arbeit richtig zu taxieren vermag, so ist, da heutzutage fast für jede kleine Arbeit ein Voranschlag verlangt wird, derselbe so aufzustelben, dass man dabei anf alle Tälle gegen Schaden geschützt ist. Diese Kalkulation ist in den gleich zu erwähnenden Umaufzettel einzutragen, damit sich jeder Arbeiter bemüht, die kalkulierte Zeit einzuhalten. Sollte aber etwa einer der Genannten ungebührlich lange über einer Arbeit zubringen, etwa weil er oft die Zeilen änderte, die nicht den Anforderungen an gute Formation etc.

entsyrachen, so kann man die Kosten der Anderungen nicht dem Kunden aufbürden, sondern das Geschäft muss sie tragen; es ist deshalb also eine gerechte Schätzung der Nettokosten des Satzes durchaus Gebot, für jedes reelle Geschäft, das konkurrenzfähig bleiben will

Einen vorzüglichen Anhalt für die Aufstellung der Berechung für Accidenzarbeiten geben sogen. Umlaufzettel, deren Bubriken eine genaue Veranschlagung aller Kosten ermöglichen. In diese werden entweder, wis schon erwähnt, die bereits veranschlagten Posten sofort bei Algabe der Arbeit an den Setzer eingetragen, oder es füllt jeder Einzelne die ihn oder seine Arbeit betreffende Rubrik aus, damit auf Grund dieser Notizen die endliche Kalkulation vorgenommen werden kann. Die ungefähre Einrichtung eines solchen Umlaufscheines zeigt folgendes Schema:

#### Umlaufzettel.

Eingegangen am

| Bosteller:<br>Auflage u. Format.<br>Papier: |                                      | Abgeliefert am<br>Gegenstand:<br>Nähere Bestimmungen:<br>Buchbinder: |          |  |       |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|--|
|                                             |                                      | Selbst                                                               | kosten   |  | hnung |  |
|                                             |                                      | lation                                                               | braucht. |  | Summa |  |
| Satz                                        | Stunden                              |                                                                      |          |  |       |  |
| Druck                                       | St. Handpresse<br>St. Schnellpresse. | -                                                                    |          |  |       |  |
| Papier                                      | Bogen à 400                          |                                                                      |          |  |       |  |

Nach Erledigung der betr. Arbeiten und Eintragung der dazu verwandten Zeit nebst Beleg an das Konter zurück.

Beechpeiden

Verpacken

Umlaufsettel sauber halten!

Dieser im Kontor ausgeschriebene Zettel ist von den an der Herstellung Beteiligten (Setzer, Drucker etc.) genau auszufüllen und gelangt nebes allen Korreckturen und einem, vom Drucker angefügten Reindruck zuletzt in das Kontor zur Buchung und Aufstellung der Rechnung zurück.

Will man sich bei grossen Auflagen durch mehrmaligen Satz Vorteile verschaffen, so ist vor allen Dingen zu prüfen, oh ein mehrmaliger Satz und infolgadessen schnellerer Druck unter Berücksichtigung des umständlicheren Zurichteus einer grösseren Anzahl Sätze, einem einmuligen Satz und längerem Druck vorzuziehen ist. Es ist in solchem Fall auch ins Auge zu fassen, ob die Accidenzsetzer oder die Maschinen augenblicklich mehr Zeit haben, also eventuell die Setzer durch den mehrmaligen Satz einer Arbeit besser beschäftigt und ausgenutzt werden oder aber die Maschinen durch Benutzung nur eines Satzes zum Druck, also infolgedessen längeren Druckes.

Was die Berechnung der Druckkösten für Accidenzarbeiten betrifft, so erhält man den sichersten Anhalt über die Selbstkosten einer fertigen Arbeit nur durch den Umlaufzettel, resp. die auf demselben bemerkten Angaben über die verbrauchte Zeit und diesen Selbstkosten schlägt man 100% zu.

Der Berliner Tarif enthält übrigens sehr detaillierte Angaben über Druckpreise für Accidenzien. die wir hier ebenfalls mitteilen;

#### Drucknreise für Accidenzien.

a) Kleine Accidenzien vom kleinsten Kartenformat bis zu klein Oktav, incl. Briefköpfe:

Jedes fernere 1000 M. 3 --

b) 1 und 2 Seiten gross 8° oder 1 Seite 4° bis zum Format 19:25 (4 Bogen):

c) 4 Seiten 8º, 2 Seiten klein und gross 4º, 1 Seite Folio bis zum Format 19:25 (1 g Bogen); Mit einfacher Zurichtung bis zu 950 Febr. 750 1000

d) 8 Seiten 8°, 4 Seiten 4°, 2 Seiten Folio bis zum Format 171,2:221/2 (ganze Bogen);

ledes fernere 1000 M, 5,-

Zeitraubende Zurichtungen sind pro Stunde mindestens mit M. 2.— besonders zu berechnen. Besonderer Querliniendruck ist zu den Preisen ad b) zu berechnen. Farben- und Kopierdrucke in allen angegebenen Formaten und Auflagen ie nach den Preisen der Farben 25-100% höher,

Der Pariser Tarif normiert die Druckpreise für Auflagen von 100-900 für eine Form in Folio. Quart oder Oktav für

Für Auflagen von 1000 und darüber gelten folgende Preise pro Bogen.

|                                        | Papier- | Format       |       |               |               |  |
|----------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|--|
|                                        | grösse  | to No        | 12"   | 16* 18        | 320           |  |
|                                        | cm      | M. und Pf.   |       |               |               |  |
| Für das erste Ries                     | 45-51   | 7.20<br>3,20 | 8,80  | 10,20         | 16,00         |  |
| Für das erste Ries                     | 46-64   | 8.00         | 9,60  | 11.20         | 16.80<br>4.80 |  |
| Für das erste Ries<br>" jedes folgende | 53~72   | 8.10<br>3,80 | 10,00 | 12.00<br>4.20 | 17,60<br>4,80 |  |

Farbendruck wird noch einmal so hoch wie Schwarzdruck berechnet.

Besonders wichtig ist die im Berliner Tarif ganzlich feblende Bestimmung, wonach der Drucker zum Aufbewahren des Satzes nicht veroflichtet ist: er hat dafür vielmehr, wenn dies verlangt wird, 10% der Satzkosten zu beanspruchen.

Schliesslich möchten wir nach dem Berliner Tarif. noch darauf aufmerksam machen, dass man bei Arbeiten, die seltener vorkommen und besondere Eigentümlichkeiten haben, auf die Tageskosten einer Schnellpresse (M. 15 oder pro Stunde M. 1.50) mindestens 33 1/2 % hinzurechnet. Ein fast gleiches Resultat erhält man übrigens, wenn man nach der seither meist gebräuchlichen Methode auf die Arbeitslöhne allein (M. 61 pro Woche, M. 10.17 pro Tag. M. 1.02 pro Stunde) 100% hinzurechuet. Bei Arbeiten, welche Extrastunden bedingen, würden die Mehrkosten der letzteren gegen gewöhnliche Arbeitsstunden mit mindestens 50% Aufschlag den Druckpreisen zuwachsen müssen.

Wir haben uns bemüht, in den vorstehenden Zeilen alles verfügbare Material vergleichend einander gegenüberzustellen und Fehlendes zu ergänzen, Hoffentlich wird doch bier und da Jemand Nutzen aus unserer Arbeit ziehen können; für den Nachweis von Irrthfuneru würden wir schon im allgemeinen Interesse sehr dankbar sein.

### Numismatik der Typographie. (Fortsetzung.)

Nr. 114. London, Ausstellung in der Agricultural-Hall, 1880. (Ohne Abbildung.)

Reers: Vorderausicht der Agricultur-Halle mit Umschrift darüber AGRICULTURAL HALL, LONDON, JULY, 1880. Unten in kleiner Schrift BADDELEY & REYNOLDS SC.

Revers: Inschrift: COMMEMORATIVE OF THE PRIN-TERS' AND STATIONERS' ENBIBITION AND MARKET. ROBERT DALE, MANAGER AND SECRETARY.

Beschrieben nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers. Grösse 49 mm.

Die Ausstellung wurde durch die Emsicht und Thätigkeit des Verwalters der Halle organisiert, und lag es in dessen Absicht, das grosse Publikum zum Besuche derselben beranzuziehen. Obgleich wenig Neuheiten zur Ausstellung kamen, war sie doch für die Buchdrucker von grossem Interesse. Die elektrischen Setzmaschinen zum ersten Male ausgestellt bei der Caxtonfeier in London im Jahre 1877, zogen am meisten die Aufmerksamkeit der Besucher an,

Die Ausstellung hatte entschieden einen finanziellen Erfolg, und konute man die Aussteller für einen Teil ihrer Bemühungen und Auslagen entschädigen.

Die Medaille wurde während der Ausstellung in der Halle verkauft und wenn sie auch nicht als ein Kunstwerk zu betrachten ist, so giebt dieselbe doch ein Zeugnis von der Leistungsfähigkeit der Herren Baddeley & Reynolds, welche nicht allein den Entwurf, sondern auch die Gravure des Stempel in der kurzen Zeit von drei Tagen bergestellt haben.

#### Nr. 115. Lyon. Korporation der Buchhändler und Drucker gegen 1723.

Acers: Die Wissenschaft ist durch eine leicht bekleidete weibliche Figur därgestellt, zu deren Füssen die Embleme der Baukunst, der Geographie, der Geometrie, der Malerei und der Medizin, gegenüber einer Druckpresse. Im Hintergrunde sicht man eine Bibliothek. Umschrift oben: SERVANDIS ARTIBUS UNA (Einig zur Erhaltung der Künste). Im Exerge: milljopolæ et typo-GRAPHI LEGHEN cuses.) (Die Buchhändler und Buchdrucker von Lvon.)

Revers: Zwei Sphinxe, zwischen denen ein Postament, woranf zwei ovale Schilder ruben, das eine mit dem Wappen von Lvon, das andere mit dem der Buchhändlerkorporation, das Ganze überragt von einer Krone.

Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben, Grösse 31 mm.

Dieselbe wurde geprägt zur Erinnerung an wichtige Veränderungen, welche im Jahre 1723 durch die Reglementation der Buchdrucker und Buchhändler stattfanden und sowohl bei der Association in Paris. als in Lyon, zur Ausführung kamen. Wir werden darüber bei Paris (Nr. 124) berichten. Die Ähnlichkeit im Stil und in der Gravure beider Medaillen, sowie das Faktum, dass beide Stempel im Museum der Münze in Paris befindlich sind, führen zu dem Schlusse, dass sie wahrscheinlich in demselben Drucker in Middelburg habe ich nichts auffinden

Jahre und von demselben Graveur ausgeführt wurden, Etwas näheres war über diese Medaille nicht zu er-

Lyon war nach Paris die erste Stadt Frankreichs, in welcher die Druckerei Aufnahme fand. Zu seiner grossen Ehre wurde die erste Presse von einem seiner Bürger, Bartholomäus Buyer, errichtet; das erste datierte Buch von ihm trägt die Jahrzahl 1473; doch ist wohl anzunehmen, dass er bereits vor dieser Zeit dort druckte.

Bereits im XV. Jahrhundert blühte Lyon, durch seine Thätigkeit und seinen Handel. Seine Pressen waren bereits in ganz Europa berühmt. Koburger in Nürnberg dessen vierundzwanzig Pressen für seine Unternehmungen nicht ausreichten, bediente sich öfters der Pressen von Lyon. Bereits gegen Ende des XV. Jahrhunderts waren in Lyon mehr als vierzig Drucker, welche dort ihre Thätigkeit ausübten, bekannt. Sie waren von grossem Einfluss im Bate der Stadt und ihre Gilde war eine der bedententsten: der Chef derselben hafte die Bezeichnung »Abt«, welche sich in verschiedenen Abhandlungen über die Gilden Frankreichs vorlindet.

#### Nr. 116. Lyon 1747. (Ohne Abbildung.)

Avers: Kaiser Karl der Grosse in gauzer Figur, mit dem Schwerdte in der Hand. Umschrift: SANCTI'S CARGLUS MAGNUS. Im Exerge die Jahrzahl M.DCC.XLVII.

Revers: Der gleiche wie bei Nr. 115,

Beschrieben nach einer seltenen Bronzemedaille. die sich in der Sammlung des Herrn Alkan aine in Nenitly b. Paris befindet und noch nubeschrieben ist. Grösse 31 mm.

### Nr. 117. Middelburg, Buchbinder- und Druckergilde, 1631

Acces: In der Mitte eine geschlossene Buchbinderpresse mit einem Boche, darauf liegt ein offenes Buch, Umschrift: ZACHARIAS, ROMAN, DEKEN,

Recers: Eine Druckpresse mit einem Druckerballen auf jeder Seile. Umschrift: PAVLVS WANTE, EN JAN DE MEY. BELED(ess).

Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers. Dieselbe ist auch abgebildet bei Van Orden, Tafel XV, No. 2, doch findet sich dort nicht das Wort EN am Fusse der Druckpresse. Eine Beschreibung der Medaille befindet sich in der Revue de la numismatique belge, Serie 3, Bd. H. Seite 421. Grösse 39 mm.

Über das Leben von Zacharias Roman als

können, ausser, dass er Dekan oder Meister seiner Gilde im Jahre 1631 war. Er starb während der Dauer seiner Dienste, wie aus der folgenden Mednitte zu entrehmen ist.

Ein Zacharias Roman, Drucker in Haarlem, wird von Le Long erwähnt, derseibe wohnte später in Middelburg im Zeichen zur «Goldenen Bibel« und druckte daselbst im Jahre 1636 eine Bibel. Es dürfte dies ein Verwandter vom erstgenannten gewesen sein, und vielleicht derselbe, der im Jahre 1644 mit Michael Roman in Gesellschaft trat. Adrian Roman wahrscheinlich der Bruder von Zacharias war einer der Ersten, der das Gerücht über Koster. als Erfinder des Buchdruckes, verbreitete. Er war es, der im Jahre 1630 Koster eine Statue errichtete (siehe Lesser, Seite 386). Derselbe gab auch eine Abbildung von Koster beraus.

Adrian Roman scheint im Jahre 1611 der Nachfolger seines Vaters (?) Giffis Roman gewesen zu sein.

Koning in Verhandeling etc., Seite 112 erzählt, dass Adrian Roman das berühmte Fragment vom Horarium besass, welches für eine eigene Druckarbeit Kosters gehalten wird. Er habe dasselbe von einem Nachkommen Kosters, einem sehr alten Manne erhalten. Nach Adriaus Tode kom es in Besitz von Vlakveld, welcher es während langer Jahre als einen seiner interessantesten bibliographischen Schätze betrachtete.

Vlakveld starb im Jahre 1684 and das Horarium blieb bis zum Jahre 1734 im Besitze seiner Kinder und wurde dann von Jakob Maas gekauft. Alsdann kaufte es A. Maandt für seine Bibliothek, und bald nachher kam es in den Besitz Konings.

Nach dem Tode Könings erstand es John Enschede in Haarlem, der es ébenfalls als den wertvollsten Schatz seiner reichen Bibliothek bezeichnete. und zuletzt im Jahre 1868, als die Sammlungen von Enschede unter den Hammer kännen, wurde es für die Königliche Bibliothek in Haag erworben.

Es war auch ein Jan Roman, der im Jahre 1705 die Schriftgiesserei von Athias, dem ifidischen Drucker, erwarb, die dann später mit der Schriftgiesserei von Enschede vereinigt wurde,

Der auf unserer Medaille genannte Zacharias Roman scheint Buchbinder und nicht Drucker gewesen zu sein, da der Name sich auf der Seite befindet, worauf die Buchbinderpresse abgebildet ist, Diese Ansicht gewinnt noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass auch auf der folgenden Sterbemedaille sich die Abbildung einer Buchbinderpresse befindet,

Nr. 118. Middelburg. Buchbinder- und Druckergilde. 1631,

Acers: Der gleiche wie auf Nr. 117.

Revers: Eine Totenbahre, überdeckt mit dem Leichentuche, woranf das Wappen der Gilde abgebildet ist. Umsehrift: HEDEN . MY . MORGHEN . DY . Ao. 1631: (Heute mir, morgen dir. 1631).

Grösse 39 mm.

Die Abbildung ist einer ausserordentlich seltenen Medaille im Museum von Leyden entnommen, welche mir durch die Freundlichkeit des verstorbeuen Herrn Van der Chys angefertigt wurde. Diese Medaille ist beschrieben in der Rerue de la numismatique belge. Serie III, Bd. III, S. 72. Ein zweites Exemplar solf sich in dem Museum der Stadt Middelburg befinden.

Die vorliegende Medaille wurde zum Gedächtnis von Zacharias Roman geprägt, von dessen Ernennung wir bei der vorigen Nummer sprachen und der als Dekan oder Ältester der Gilde während der Dauer seiner Dienste starb.

Es scheint, dass dieselbe zur Verteilung an alle Teilnehmer des Leichenbegängnisses bestimmt war. wenigstens dürfte dies die darauf befindliche Devise . Heute mir, morgen dir andeuten.

Ein ähnlicher Revers mit der gleichen Devise findet sich auf der Präsenzmarke zu den Leichenbegängnissen der St. Sebastinnsgilde (s. Van Orden, XXIV. 3).

Ich besitze davon in meiner Sammlung ein Stück. Acers: Wappen der Bogenschützen mit Umschrift: An sien Doet gedeucke, 1628 (Gedenke des Todes).

Revers: Das Leichentuch mit dem Wappen der St. Sebastiansgilde und der Unschrift: Heden mu

morghen dy. A. 1628.

Siehe Revue de la numismatique belge, Serie IV, Tom, IV, p. 137, sowie Van Orden, IX, 2. Ebenda ist auch auf Tafel 1X, 3 die Sterbemednille der Maurergilde von 1560 abgebildet, beide stehen jedoch in ihrer Ausführung hinter derienigen von Zacharias Roman zurück.

Sämtliche Gilden unterhielten einen Begräbnispriester der beim Tode eines Mitgliedes eine Totenmesse abhielt, welcher alle Glieder der Genossenschaft beiwohnten. Bei grossen Feiertagen war dies häufig eine erhebende Festlichkeit.

Viele Gilden hatten besondere Leichentücher die nur beim Begräbnis hervorragender Mitglieder benutzt, wie überhaupt bei solcher Gelegenheit eine grosse Pracht entwickelt wurde,

Als Richard Grafton, der bekannte Drucker in der Druckerei der Königin Maria in London, dieselbe wegen seines religiösen Glaubens verlassen niusste, wurde John Cawood an seiner Stelle als -Typographus Regins Reginae Marine« ernanut. Cawood war einer der ältesten Vorsteher der Stationers Compagnie und druckte im -Heiligen Geistes an St. Pauls Kirchweg. Er starb im Jahre 1572 und hatte seiner Gilde ein Staatsleichentuch vermacht, welches wahrscheinlich zuerst bei seinem Begräbnis verwendet wurde.

Zacharias Roman war jedenfalls ein einflussreiches Mitglied seiner Gilde und wird mit dem Leichentuche derselben ein Geschenk gemacht haben, da solches auf der Medaille besonders hervorgehaben ist

#### Nr. 119. Mailand. Typographische Lehranstalt. 1860 (?). (Ohne Abbildung.)

Avers: Eine Schnellpresse, hinter welcher ein Schriftkasten und ein Stoss Bücher; auf letzterem steht eine römische Ampel. Im Vordergrunde eine

eine ronnische ampet. Im vortergründe eine Buchbinderpresse, und die Statue von Castaldt auf einem Postameute, gegenüber lehnt eine Druckform. Umschrift: SCIOLA PROFESSIONALE. TIPGGRAFICA. Im Exerge: MILANO und in kleiner Schrift der Name des Graveurs: G. CALVI. F.

Revers: Ein Kranz, dessen Inneres zur Aufnahme eines Namens bestimmt ist.

eines Namens bestimmt ist.

Ein Stück in Silber befindet sieh in der Sammlung des Verfassers, Grösse 48 mm.

(Fortsetzung folgt.)

# Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffmann.

Zweite Art.
Zulässige Variationen der Rahmenform unter
Beibehaltung der Geradlinigkeit und Rechtwinkeligkeit.

1. Aus der Verbindung gelöste Loisten.



- 2. Übereinandergelegte Leisten.
  - Nur bei schmalen Bandformen, namentlich Linienkombinationen zulässig.
  - a. Mit gekreuzten Enden.



b. Mit gekreuzt-verbundenen Enden (Ohren).



- 3. Ausgekröpfte Ecken.
  - a. Einseitige Krönfung.
  - b. Zweiseitige Kröpfung.



4. Eingekröpfte Ecken,



- 5. Selbständige Ausbildung der Ecke als Kassette. Kombinationen von Kassetten und Leisten.
  - a. Kassetten und Leisten von gleicher Stärke.



b. Kassetten stärker ausgebildet als Leisten.



Dritte Art. 1. Abweichung vom rechten Winkel.



2. Bogenformen.



#### Vierte Art.

Hierher gehören die der Architektur entlehnten Formen, wie Portale, Votivtafeln, Kartouchen u. s. w., deren Besprechung an dieser Stelle zu weit führen wiirde

Reichste Mannigfaltigkeit wird erzielt durch Kombinationen der vorstehend aufgeführten Arten freier Umrahmungen untereinander. Ein Versuch, diese Kombinationen irgendwie zu erschöpfen, wäre natürlich vergebliches Bemühen. Nur einige häufig vorkommende Formen, die teilweise typisch geworden sind, mögen noch folgen. \*)

1. Kröpfungen mit Kreuz- und Ohrenecken.



2. Kreuzecken, gestumpfte und Ohrenecken.



3. Normalumrahmung mit bogiger Rahmenform innen.



\*) Es versteht sich von selbst, dass an Stelle der einfachen oder gemusterten Linie der folgenden Zusammenstellung auch Kombinationen von Linien sowie schmale ornierte Bänder zur Verwendung kommen können.

Wer die vorstehend aufgeführten Möglichkeiten der Rahmenausbildung stets im Ange behält, wird leicht für jeden gegebenen Fall einen geeigneten Typus finden, ihn je nach Beschaffenheit der Arbeit zart, kräftig oder massig wiedergeben und durch weitere Ausbildung desselben neue Varianten erzielen können. Die anspruchslosen schematischen Darstellungen werden anf diese Weise bei verständnisvoller Benutzung einen kleinen Formenschatz darstellen, der zu eigenem Schaffen anregt und allmählich zur Beherrschung der typographischen Formenwelt führt, soweit es sich um die graphische Hauptform, den Rahmen, handelt. Die übrigen Formen typographischer Ornamentation, namentlich die Arten der Zeilenverzierung sind in früheren Jahrgängen des Archiv von Herrn Friedrich Bosse sehr ausführlich behandelt worden, so dass bezüglich der richtigen Gestaltung des ornierten Satzbildes auf diese Arbeiten verwiesen werden darf.

Indem wir somit die Vorbedingungen zur ungeführen Festellung des bliedes der zu schaffenden Arbeit als erfüllt betrachten dürfen, kommen wir nunmehr zu einem sehr wichtigen Teil der typographischen Kunstechnik — zu der vorfatigene Fixtrung des Ideenbildes auf dem Papier – zum typographischen Kunstell Entwerfen. (\*\*Fasteung feigt)

#### Rudolf Schneider †

wholoff Schneider, Redakteur und Herausgeber Ger Schweizer Graphischen Mittedungen ist am 12. Juni in Daros am Platz, einem Laffkurort in Granbfunden, kaum vier Tage nach seiner Ankunff daselbst einem Inngilhrigen Lungenleiden erlegen. Mit ihm ist wieder einer jener wenigen Getrenen Gutenbergs geschneien, die es ernst mit unserere Kunst, mit unserem Berufe zu nehmen bestreht sind, ein Mann, der infolge seines rastlosen Vorwärisstrebens nicht allein pekuniäre Opfer brachte, sondern auch mur zu oft seine sehwankende Gesundheit nufs Spiel setzte.

Schneider wurde am 18, Februar 1834 zu Danzig geboren und kam sehon in früher Jugend nach St. Petersburg, das ihm 27 Jahr zu seinem Aufenthalt diente. Nachdem er sich zum Metteur des franzbisischen Journal de St. Petersburg empograrbeitet, welche Stelle er mehrere lahre inne hatte, associierte Schneider sich mit dem vor nicht langez Zeit in Wiesbaden averstorbenen Inhaber der Schmitzelorfsehen Bachtandhung und Buchdruckerei. Karl Röttjer, begründete im Jahre 1837 das erste Buchdrucker-Journal Busslands und zwar in russischer und deutscher Sprache, Indes bereits nach knum zwei Jahren sah

er sich genötigt dasselbe wieder eingehen zu lassen. da es ihm teilweise an tüchtigen Mitarbeitern, teilweise aber auch an der genügenden Zahl Abonnenten fehlte, welche zur Deckung der Kosten erforderlich waren. Er hat kein Mittel unversucht gelassen, um sein Blatt möglichst inhaltsreich zu gestalten, so gründete er z. B. einen Lesezirkel, ebenso eine Fachschule, veranstaltete gesellige Abende u. dergl., aber dem allen gegenüber verhielten sich sowohl die russisch als deutsch sprechenden Buchdrucker Russlands sehr passiv. Schreiber dieses, der so oft Gelegenheit hatte, den Verstorbenen in seiner rastlosen Thätigkeit als Buchdruckereibesitzer in St. Petersburg zu beobachten. hat es stets bewundert, dass ein Mensch, der bereits den Keim einer so bösen Krankheit in sich trug, mit so unermüdlichen Eifer seinem Beruf zugeneigt sein konnte. Bereits im Sommer 1876 sah sich Schneider genötigt zur Wiederherstellung seiner stark angegriffenen Gesundheit Davos aufzusuchen, was auch offenbar von Erfolg begleitet war; indes seine rastlose Thätigkeit gestattete ihm wenig Ruhe, denn bereits 1878 gründete er erneut ein Fachblatt, die Umschan der graphischen Künste, und zwar diesmal nur in russischer Sprache. Seine bereits gemachten Erfahrungen sowie der Umstand, dass er durch Preisausschreiben für einzusendende Musterarbeiten das Interesse der russischen Buchdrucker zu wecken verstand, ermöglichten es, dass sein diesmaliges Unternehmen von mehr Erfolg gekrönt war und noch heute besteht die Umschau unter der anerkennenswerten Leitung Ed. Hoppes.

Im Jahre 1880 gründete Schneider ein Buchdruckutensilien- und Maschinengeschäft und trat gleichzeitig seinen Druckereianteil an seinen bisherigen Socius Karl Röttger ab. Selbstverständlich blieben die von einem derartigen Geschäft unzertrennlichen Mühen und Anstrengungen nicht aus, und schon im nächsten Jahr sah sich Schneider gezwungen den bereits mit Erfolg gebrauchten Luftkurort Dacos abermals aufzusuchen. Auf Anrateu der Ärzte musste sich Schneider nunmehr entschliessen Petersburg zu verlassen und wandte er sich, nachdem er Blatt und Geschäft verkauft, mit seiner Familie nach Zürich, wo er erneut ein Buchdruckutensiliengeschäft etablierte. Auch gründete Schneider hier die gegenwärtig auf hoher Stufe stehenden Schweizer Graphischen Mitteilungen, ebenso wieder eine Buchdruckerei. In kurzer Zeit verstand es Schneider auch hier, wie bereits erwähnt, sein Blatt derartig zu redigieren, dass es bereits im zweiten Jahr seines Bestehens den besten Fachjournalen zugezählt werden darf. Nachdem es ihm gelungen seine Druckerei zu verkaufen, um sich ganz den Mitteilungen zu wichnen, sowie einigermassen die verdiente Ruhe zu geniessen, ereilte ihn der Tod. Die gesamten Buchdrucker, insbesondere aber die der Schweiz haben in Schneider einen Mann verloren, der stels bestrebt war sein Bestes für die Kollegenschaft zu opfern. Er hinteltasit, wenig über 50 Jahr alt, eine ziemlich zahlreiche Familie. Auch wir bewahren ihm ein ehrendes Augedenken und rufen ihm ein -Ruhe sanft ir niente stille Gruft mach. W.

## Das Luxotypieverfahren.

In der jüngsten Zeit hat eine von der Photographie-Firma Brown, Barnes & Bell in London eingeführte Methode von allen Arten Naturgegenständen direkt auf photographischem Wege Hochdruckplatten zu erzeugen, allgemeines Aufsehen erregt. Bekanntlich beschränkte sich bisher die Photogravüre nur auf die Reproduktion von in Halbtönen ausgeführten Zeichnungen; wollte man irgend einen Naturgegenstand zum Zweck der Vervielfältigung durch den Druck darstellen, musste erst eine in Linien ausgeführte Zeichnung davon gemacht werden. Nun sind zwar mancherlei Methoden ersonnen worden, um ohne Dazwischenkunft eines Zeichners Naturgegenstände zugleich mit Halbföhen zu photographieren, diese waren aber teils umständlich, teils nicht genügend befriedigend: durch die nun erfundene Methode kann jedoch eine Photographie wie sie aus der dunklen Kammer kommt, direkt zur Erzengung einer Druckplatte benutzt werden.

Unser Londoner Kollege "The British and Colonial Printers bring tein Beschreibung des bei dieser Art Photogravire angewendeten Verfahreins, bemerkt aber dahel, dass die Einzelheiten mehr deshalb interessant sind, wei man sich durch diese Effindung einem vollkommuern System nähere als der vollständigen Lösun des Problems.

Der mothis operandi ist folgender. Zierest wird von dem Gegenstande eine transparente Photographie genommen, diese wird dann auf einen weissen lögen Papier mit limitrer oder schraffierter oder gekörnter oder gepünkter Oberfläche, je nach der Natur des Bildes, gelegt, der den Hintergrund der ersten Iransparenten Photographie bildet. Von dem so hinterlegten Bilde wird eine zweite Photographie auf mit lichtempfludlicher Gelatine überzogenem Glas oder Papier gemacht, welche nun mit Linien, Schraffierungen, Pünktehen oder Körnung erscheint und so zur Erzeugung einer Hochdruckplatte mittels des bekannten Photofätzungsprozesse beuntzt werden kann.

Neben diesem giebt es noch ein anderes, den Obengenannten patentirtes Verfahren, das von dem eben beschriebenen etwas abweicht. Anstatt der mit der Schattierung hinterlegten transparenten Photographie wird die sensitive Platte in der Camera mit einem feinen netzartigen Material bedeckt, wodurch dasselbe Resultat erzielt wird.

Dies scheint uns in der That mit dem Woodburyverfahren viel Ähnlichkeit zu haben und wir glauben auch, dass es Anteil an der Entwicklung der hier in Rede stehenden Erfindung hat. Woodbury jedoch, obwol er einer der geschicktesten und ingeniösesten Photographen unserer Zeit ist und mehr Fortschritte in der Kunst gemacht hat als irgend ein anderer seiner Kollegen, war noch nicht im Stande in der Praxis eine Platte herzustellen, welche die heutigen Anforderungen an Illustrationsdruck vollkommen befriedigt hätte. Selbstverständlich muss auch bei diesem Verfahren die geschickte Hand des die dunkeln und lichten Partien retonchierenden Künstlers dem Bilde die Vollendung geben.

Ein dritter Prozess hat nahe Verwandtschaft mit der Zinkätzung. Von dem zu reproduzierenden Gegenstande ist zuerst eine transparente Photographie und dann eine andere ebenfalls transparente Photographie von gekörnten Linien. Punkten etc. zu machen, welch letztere den Hintergrund zu der ersteren bildet. Beide übereinander gelegte Photographien werden auf die fieltempfindlich gemachte Zinkplatte gelegt und dann weiter in der bekannten Weise fortgefahren wie mit Papierpositiven von Glasuegativen. Das Bild wird dann entwickt und geitzt.

Welche von den drei Methoden die vorzuzielende ist, wird in der Patembeschreibung nicht gesagt. Einige der von Luxotypie-Zinkplatten gedruckten Proben zeigen unzweifelhaft einen Fortschrift gegen die frührern Methoden, während andere noch viel an Vollendung zu wünselen übrig liessen.\*9:

# Eine neue amerikanische Zweifarbenmaschine

Feber eine von der Firma Huber & Hodgman in Taunton (im Staate Massachusetts) konstruierte Zweifarbenmaschine giebt ein Bostoner Journal nachstehenden Bericht:

Das äussere Ansehen und die Prinzipien dieser Maschine sind die gleichen, wie bei den neueren

16

<sup>9)</sup> Uns witt es scheinen, ats wenn wir es hier durchaus nicht mit neuen Methoden zu thun haben, Meisenbachs Autotypie beruht unseres Wissens auf denselben Pruzipien und auch Gailfard in Berlin und Andere erzeugen ähnliche Platten sehon seit länge.

doppelt rotierenden Cylindermaschinen. Der Cylinder hat anstatt einer, zwei Druckflächen, und das Fundament ist zur Aufnahme von zwei Formen eingerichtet; die Farbe wird in der gewöhnlichen Weise durch zwei an den entgegengesetzten Enden der Maschine angebrachte Farbekästen zugeführt. Ist die Maschine in Gang gesetzt, so läuft der Bogen vom Anlegtisch ab auf die erste Druckfläche des Cylinders, bei dessen voller Umdrehung der Abdruck von der ersten Form gemacht wird; nach diesem wird er von Greifern erfasst, unter welchen er auf eine Reihe ober- und unterhalb des Cylinders befindlicher sogenannter Übermittlungsräder fort und nach einer Umdrehung auf die zweite Druckfläche des Cylinders geleitet wird. Hier empfängt er den Abdruck von der zweiten Form. Nunmehr kommt der Bogen mit der bedruckten Seite nach oben auf den Auslegtisch. Zu gleicher Zeit, wo der Bogen über die zweite Druckform geht, wird ein neuer Bogen für die erste Druckfläche des Cylinders angelegt, so dass jedesmal nach zwei Cylinderumdrehungen ein in zwei Farben gedruckter Bogen ansgelegt wird: oder mit andern Worten: diese Maschine verrichtet in derselben Zeit die doppelte Arbeit einer gewöhnlichen einfachen Maschine. Obschon diese Maschine in erster Reihe für mehrfarbigen Druck bestimmt ist, so eignet sie sich nichtsdestoweniger für alle anderen Arten feinen Druckes. Huber & Hodgmans Maschine druckt Grössen bis zu 18:32 engl. Zoll, sie ist im Ganzen 18 Fuss lang und erfordert zu ihrem Betrieb ungefähr eine Pferdekraft.«

## Voirins neuer Anleger ohne Punkturen.

Ten der «Imprimerie« wird auf einen von dem bekannten Pariser Schnellpressenbauer Voirin konstruierten Anlegnnechanismus, der sich an Buchdruck- und Steindruckpressen anbringen lässt, aufmerksam gemacht.

Mittels dieses Anlegers soll das Register und das genaue Passen der Farben unabfänderhle geischert sein. Die vorn angebrachten Führer leiten den Bogen nit möglichster Exakheit über den Anlegtisch, und der absolut neue Greifer stösst den Begen nicht im mindesten zurück. Der Papierrand kann sohr klein sein, der Mechanismus euthält keine zerhrechlichen oder sehwer zu regulierenden Teile und es gieht weder Verlust au Zeit noch an Papier. Der Greifer wird durch eine einige Millimeter schräge lewegung emporgehoben und bringt den Bogen zwischen zwei Führungen, von deuen die eine vorn, die andere an der Seite gelegen ist; in diesen Führungen geht der Bogen so sicher, dass man ihn mehrere Male anlegen und drucken könnte, ohne die geringste Abweichung im Register zu erleiden. Dieser Auleger, ohne irgendwelche Punktur, gestattet ein sehr schnelles Aulegen und ergiebt beim Widerdruck ein unfehlbares Register und bei Farbendruck ein ebens unfehlbares Passen.

### Schriftprobenschau.

me Neuerung unserer Schriftgiessereien, die unmawundernes Lab verdient, ist die Herausgabe der Schriftproben in Form hundlicher Oktavlände. Diese brügen dem Kunden die Erzeugnisse der Giesserei in übersichtlicher Auordnung zur Anschmung und erfüllen sonit ühren Zweck besser, als die unthandlichen Foliolöhter oder Hefte, die sich beim Empfanger gewöhnlich bald unter alten Drucksachen verlieren. Die Oktavschriftproben dagegen können bequem der Geschätsbibliothek einverleiht werden, gereichen derselben wegen ihrer sehönen Ausstattung zur Zierde und sind gelerzeit zur Hand.

Die Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik von C. Klobery in Leipzig überreichte uns ihre neue Probenausgabe in Gestalt eines ausehnlichen elegant gebundenen Oktavbaudes mit insgesammt 344 Seiten Abdrücken von Erzengnissen dieser Firma. Die Ausstattung dieser Probe ist durchweg eine einfach elegante mit im mehrfarbigen Druck ausgeführten Hanjt- und Abteilungstiteln, die zugleich die vielstitge Verwendbarkeit des Klobergsehen Materials dokumentieren. Dem Bande vorgebunden ist ein übersiehtlicher Preiskurant und folgen dann Abdrücken von Brot. Zusr- und Tielschriften, Initialen, Musiknoten, Ornamenten und Einfassungen. Euter allen diesen befindet sich manches Orginalerzengnis.

Eine fernere besondere Abteilung enthält Probeabtrücke der verschiedenartigsten Muster von Messinglinien, --Leken, --Kreisen und --Ovalen, deren Fabrikation von der Firma C. Kloberg bekanntlich als besondere Spezialitätt betrieben wird und deren Gilte anzuerkennen wir selom oft Gelegenheit hatten. Alsdaun folgen Plakatschriften und --Einfassungen, sowie eine ungewöhnlich grosse Auswahl von Vignetten. Von letzteren besitzt die Firma gegen tausend verschiedene Muster. Auch eine grosse Anzahl moderner Kopfleisten und Schlussstücke enthält die Probe. Den Schluss bilden Abdrücke von Wechselvordrucken und Unterdrucklyaltten.

Auch die Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nacht, (Inhaber Hermann Poppelbaum) in Frankfurt a. M. sendet uns ihre Kirzlich fertiggestellte kleine Schriftgrobenausgabe in Form eines elegant gebundenen
Oktavbandes. Satz und Druck dieser Probe sind
einfach aber überaus sauher gebahten. Wenn wir
über den Inhalt dieser die Ezzeugaisse der reuommierten Firma in gedrängter Kürze enthaltenden
Probe urteilen sollten, so könnten wir nur wiederholen, was bereits so oft an dieser Stelle über
die Krebsschen Erzeugaisse ausgesprochen wurde:
sie tragen alle den Stempel solider Eleganz. Sowohl
an Brot-, Zier- und Titelschriften, als auch an Einfassungen, Zierleisten und Schlussstücken besitzt die
Firma die grösste Auswahl und das Modernste, was
dem Buchdrucker bisher zebeten wurde.

Breudler & Marklowsky in Wien. Diese mit dem Namen · Wiener Ronde · belegte Schrift zeichnet sich vor vielen andern gleichartigen Schriften besunders durch ihren zarten, mageren Schmitt und durch die elegante Rundung ihrer Formen aus, deren mangelhafte Wiedergade bei andern Rundschriften mit Recht getadelt wird. Bemerken wollen wir noch, dass von dieser Schrift ausserdem alle Grade in 14 fremdländischen Sprachen geschnitten wurden, worunter besonders serbisch, russisch und bulgarisch hervozuhelpen sind.

#### Wiener Ronde von Brendler & Marklowsky in Wien.

Mut Jegenvärtigen bestjien wis uns. Muses die Verlebung unseres sonsegen Techtes Anno met Kern Kormann Mecheet, Kanfusen Die Unterreichneten geben sich die Shre, Sie für Freitag, 25. Juni Riesmit erlaube ich miz, Ihnen die Mittheilung zu machen, daß mein

Achtes Deutsches Bundesschiefen

Bermann-Denkmal Ulm

# Brendler & Marklowsky in Wien

# Altenan Köln London Zwickan.

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin Vlegt dem heutigen Hefte ein prächtig gedrucktes Blatt bei, das als neuestes Erzeugnis dieser Firma » Kanzlei» Initiale . und in ihrer Zeichnung zu diesen passende ungleichschenkliche Ecken, Mittel- und Ausatzstücke. sowie auch verschiedene neue Einfassungen zur Anschauung bringt, Die Initiale bilden eine glückliche Vereinigung von Zopf- und Renaissaucestil und ermöglichen wegen der kräftigen Zeichnung des Schriftbildes wie der mit ihnen verbundenen Verzierungen eine vielseitige Verwendung, ermöglichen insbesondere bei ihrer Auwendung immer mehr die einheitliche Ausstattung einer Druckarbeit. Die Eck- und Ausatzornamente können, wie das Probeblatt zeigt, unch zur weitern Ausschmückung der Initiale verwendet werden. Von den abgedruckten Einfassungen ist besonders die das Blatt murahmende äusserst wirkungsvoll. Wir zweifeln uicht, dass die Giesserei von diesen Novitäten einen reichen Absatz erzielt.

Eine neue Rundschrift in den Graden von Petit bis Doppelmittel sendet uns die Schriftgiesserei von

## Satz und Druck der Probenblätter.

//Blatt R unserer heutigen eigenen Beilagen enthalt einen Quart-Rechnungskopf und zwei Oktav-Briefköple, deren Satz ums wieder von der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig in freundlichster Weise zur Verfügung gestellt wurde. Sämtliches Mateizal ist Originalerzeugnis der genannten Firma,

dlutt T enthält zwei Verlobungsbriefe, gesetzt aus der Wiener Bonder von Brendler & Marklowsky in Wien. Diese Anwendung beweist aufs Beste, dass sich woll kaum eine andere Schrift zur eleganten Ausführung derartiger Drucksachen so gut eignet, wie die Wiener Bonde.

#Auf Blatt Q bringen wir einen Abdruck von einen uns von der Schriftgiesserei F. W. Assmann in Berlin zur Verfügung gestellten Galvano einer Vignette, die sich ganz vorzüglich zur schnellen Herstellung eleganter Menüs grössern Formats eiguet. Die angewendete Schrift ist moderne Gotisch von Flünsch.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

- † Die deutsche Druckschrift und ihr Verhältnis zum Kunststil alter und neuer Zeit. Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Bostock von Reinhold Rechstein. Heidelberg. K. Winters Verlagsbuchhandlung. - Diese 32 Seiten starke Broschüre, welche eine Abteilung zu der von Professor W. Frommel und Professor Dr. Pfaff berausgegebenen Sammlung von Vorträgen für das deutsche Volk bildet, ist durchaus nicht zu dem Zweck geschrieben, zu eutscheiden, ob in Zukunft die Antiqua eingeführt oder mit beschränkten Ausnahmen an der Fraktur festgehalten werden soll. Der Verfasser erklärt eleich von vorn berein, dass er zu der Frage, ob der lateinischen Druckschrift bezüglich der Schönheit, leichten Lesbarkeit oder praktischen Vorteilhaftigkeit der Vorzug zu geben sei, einen völlig unparteiischen Standpunkt einnelune. Es handelt sich bei ihm hauptsächlich darum, das Wesen, Werden und die Entwickelung der deutschen Druckschrift aus den drei im Laufe der Jahrhunderte aufeinander folgenden Kunststilen der Gotik, der Renaissance und des Rokoko, sowie das Verhältnis, in welchem beide Schriftgattungen zueinander stehen, klar darzustellen. Im zweiten, dem umfänglichsten Abschuitt wird der Gegenstand vom wissenschaftlichen Standbinkte ans beleuchtet und werden die von Jakob Grimm für die lateinische Druckschrift aufgestellten Zeugnisse und Gründe einer eingehenden Kritik unterworfen und ihm dabei manche grammatikalische und orthographische Irrtimer nachgewiesen. Die dritte Abteilung ist ästhetischen und praktischen Betrachtungen gewidniet und beschäftigt sich vorzugsweise mit Sönneckens Werkchen über das deutsche Schriftwesen und die Notwendigkeit seiner Reform.
- In nächster Zeit erscheint in Modrid ein neues Fachjournal. Das Fintermehmen dürfte insofern als gesichert zu betrachten sein, als sich eine Auzahl der besten Firmen Madrids an die Spitze dessellen gestellt. Die Amponeurerigie besorgen die Herren Schomburg, Caballero & Co. Madrid.
- Ein in seiner Art eigenes Buch beabsichtigt in nächster Zeit Herr Jos. Bock in Wien (IV. Goldegggasse 6) herauszugeben. Es ist dies eine Sammlung von Poesie und Prosa, die im geistigen Lichte unserer Zeit die Kunst Gutenheres wiederspiegeln und somit ein Charakteristikon der gegenwärtigen geistigen Strömung in naserer Kunst werden soll. Das Buch gehört also in die Reihe der Gutenbergalbums. Eingedenk der Worte; Die Poesie, sie zieht gleich goldenen Strahlen durch dieses Daseins dunkle Müh'ns, will es der Herausgeber versuchen, die Jünger Gnieubergs durch die Lektüre dieses Werkes auf Stunden aus dem täglichen Kampfe ums Dasein hinwegzuführen in das Reich des Idealen. Unter den Mitarbeitern, welche infolge einer Einladung zur Mitwirkung ihre Beiträge bereits einsandten, befinden sich Namen wie L. Anzengruber, L. A. Frankl, Robert Hamerling, Hermann Lings, Hermann Rollet etc. Der Herausgeber wird aber auch besonders daukbar für Beiträge aus Buchdruckerkreisen sein, und bietet sich hier für verborgene Dichtertalente eine günstige Gelegenheit, ihre poetischen Gedanken zu offenbaren, Wünschen wir dem Herausgeber noch recht viele Mitarbeiter an diesem wahrhaft schöuen Unternehmen.

# Mannigfaltiges.

- † Jubilaen. Fünfzigiährige Jubilaen sind in Buchdruckerkreisen nichts so Seltenes; viel seltener dagegen ist es, dass ein in der Kunst alt gewordener Veteran ein volles halbes Jahrhundert in ein und derselben Offizin ausrehalten. Ein solches Ehrenfest war am 10. Mai dem Faktor der Schultzschen Buchdruckerei in Strassburg, Herru Frierdich, beschieden. Derselbe war am 10. Mai 1834 in die damals Berger-Leyraultsche Buchdruckerei in die Lebre getreten und arbeitete sich durch Fleiss und Intelligenz von Stufe zu Stufe empor, bis er im Jahr 1873 beim Übergang des Geschäfts an die Firma R. Schultz & Co. zum Obermaschinenmeister und Faktor ernannt wurde. -Ebenfalls am 10. Mai feierte die Buchdruckerei J. Wemlt in Arnsvalde ihr Miähriges Bestehen und am 27. Mai der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Itzerhoer Nachrichten. Herr G. J. Phyasten in Itzehor, sein 60tähriges Berufsjubiläum. Der Zufall fügte es, dass zugleich au diesem Tage zwei in derselben Druckerei beschäftigte Gehilfen, der Metteur der Itzehoer Nachrichten, Herr Karl Engelmann, und der Maschinenmeister, Herr M. Stuckenberger, vor 25 Jahren in die Pfingstensche Druckerei eingetreten waren und somit eine dreifache Juhiläumsfeier stattfand. - Dem Faktor der C. E. Klinkichtschen Buchdruckerei in Meissen, Herrn Moritz Lenz war am 17. Juni das seltene Glück beschieden, den 50jährigen Jahrestag des Eintritts in genannte Druckerei zu feiern. -Am 24 Juni beging der Setzer Herr Robert Trettin in der Offizin von Breitkopf & Hartel in Leipzig sein 50 jähriges Buchdruckerjubiläum.

Gestorken, Am 23. Mai in Lützen (Begbez, Merseburg)

Gestorken, Am 23. Mai in Lützen (Begbez, Merseburg)

der Buchdruckerenbesitzer Hierr W. Aufolf Lineal in

G. Lebensjätzer. Am 31. Mai in transferenden (Seifer 1998)

G. Lebensjätzer. Am 31. Mai in transferenden (Seifer 1998)

G. Lebensjätzer. Am 31. Mai in transferenden (Seifer 1998)

G. Bernstein (Seifer 1998)

G. Bernstein (Begen 1998)

G. Bernstein (Begne 1998)

G. Be

- Die Dinglersche Maschinenfabrik in Zweibrücken hat mit dem 1. Juni d. J. die Fabrikation der 1902 "Binglerschen Hundprosen aufgegeben und sämlliche Modelle ma lierrn Auferna Homen in Frankentlat verlauft. Die als ganz vorzüglich bekannten Handpressen werden unsehr allein von letztgenanter Firms geferfert, ebenson überninmt dieselbe alle Reparaturen an bereits im Betrieb beinfülichen Pressen.
- † Statistå der Druckersi und einiger damit rerendten Gereckt. Das "Dyse Priming Trades Journals estihält einen sehr ausfährlichen Bericht über das in den Druckgewerben Englands (mil Ausnahue von Schottland) und Irland) beschäftigte Personal aus dem wir einige uns abher angehende Notizen Berannischen. Typgraphen giebt es 61290, Lilliographen 5691, Hobsechneider 2205, Kupferund Schaldrucker 415, Hil8 Schriftgesser und Schriftstempelschneider, 2007 Buchhnider. In London allein zählt man 2506 Setzer und Drucker und mitte diesen 631 Frauen,

2483 Lithographen, 841 Schriftgiesser, 19841 Buchbinder, unter denen 7395 France, 296 Kupfer- und Stabildrucker, Bus Papiergewerbe ist durch 18292 Personne vertreten, zu welehen die Lumpensammler und Lumpensammlerinnen 2991 stellen. Nas Gesamtkonfingent, das zur Erzengung und Verbreitung litterarischer oder sonst gedruckter Produkte beträtzt, wird auf 190000 Köpte geschätzt.

- + Der Papiercerbrauch auf der ganzen Erde, Nachdem man ausgeforscht, dass es gegenwärtig auf der Erde 3985 Papiermühlen giebt, ist man weiter gegangen, um auch eine Statistik über die jährliche Produktion dieser Industrie aufzustellen. Nach dieser Aufstellung hat sich das Quantum von 952 Millionen kg ergeben. Die Itälfte desselben wird verdruckt, und von dieser allein 300 Millionen ke für Zeitungen. Der Verbrauch für die Tageslitteratur ist während der letzten zehn Jahre um 100 Millionen kg gestiegen. Der Papierverbrauch pro Konf und Nationalität verteilt sich auf jeden Engländer mit 53/4 kg, auf den Amerikaner mit 54.3 kg. auf den Deutschen mit 4 kg, auf den Franzosen mit 31/4 kg. auf den Italiener und Österreicher mit 13,4 kg, auf den Spanier mit % kg, auf den Russen mit % kg und auf den Mexikaner mit 1 kg. Wenn der Papierverbrauch als Massstab der Kulturstufe einer Nation angenommen wird, so würden die Engländer die erste, die Amerikaner die zweite und die Deutschen die dritte Stufe einuekmen.
- † Flissige Bronz. Um flüssige Bronze zu citalien fest man 10 Teile Anilinrot und 5 Teile Anilinpurpar in 100 Teilen 80 gradigen Spiritus im Wasserbade auf. Nach vollständigem Auflösen werden noch 5 Teile Benzo-Sairre himzegflätt und dann des Ganze 5 bis 10 Minnten lang gekocht bis die bisber grünliche Farbe in ein helles Bronzebraus übergeht.
- † Ein Riesenholzschnitt. Der von den Herausgebern des «Graphic» veröffentlichte Holzschnitt, eine Ansicht von London darstellend, ist nicht allein in Betracht eines vom Luftballon aus aufgenommenen Bildes, sondern mehr dadurch merkwürdig, dass es wohl die grösste bisher erzeugte Druckplatte dieses Genres ist. Der Block misst 44x33 engl. Zoll, somit 1452 Onadratzoll. Er ist aus 170 emzelnen Stücken zusammengesetzt und wiert im Ganzen öffengt. Pfund. von denen 7 Pfund auf die 314 messingenen Schrauben kommen, mit denen die Stücken zusammengefügt sind, Diese Biesenplatte wurde auf galvanoplastischem Wege mehrfach vervielfältigt, damit eine beliebige Auzahl Pressen die erste kolossale Auflage drucken konnten und das Original unberührt blieb. Wie nötig dies war, geht daraus hervor, dass von der letzten Weihnachtsnummer, des «Graphic», in welcher dieses Bild das Prachtstück bildete. nicht weniger als 500,000 Exemplare verkauft wurden. Welch ein Fortschritt in der xylographischen Kunst seit kanm 100 Jahren! Freilich ist die Zeichnung eine höchst mangelhafte, denn die ganze Stadt sieht aus als wenn sie brennt. Der grösste Holzschmitt, der aus der Hand des berühmten Bewick, des Wiederbelebers der englischen Xylographie, geb. 1753, gest. 1828, hervorging, mass 9.5 7.5 Zoll. Aber nur wenige Abzüge konnten davon gemacht werden, denn der Block brach nach kurzer Zeit in der Presse auseinander. - Dr. Alexander Anderson, der Vater des amerikanischen Holzschuittes, geb. 1775, gest, 1870, erreichte schon Höheres. Der grösste tlolzschuftt, den dieser im Jahre 1796 ausführte hatte 365 19 Zoll Grösse. Der Gegeustand betraf ein menschliches Skelett. W. J. Linton in seiner Geschichte des Holzschnittes in Amerika nennt es sein in der That höchst merkwürdiges

- Werks. Leider wurden von diesem Kuntstwerk kaum ein Dutzend Abdricke gemacht; der Prucker zerstiete den Block wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das dazu genommene blot, für Bingeren Druck ungesergnet war. Die Vollkommenheit des Schnittes hängt viel von der gesunden Beschaffenheit des blozes ab, gerade so, wie die Stabilität einer architektonischen Struktur einzig durch die Solidutät ders Grundes bedingt ist.
- † Zuammengelastene Schrift unfaulieren. Es ist woll zur Genige bekannt, dass neue Schrift, wenn sie eingeschlagen und längere Zeit im Magazin gelegen, fest unsammenhächt und das Ahlegesu die Fürger wand reibt wie überhaupt die Arbeit verlaugsant. Indere den mannig-faltigen Mitteln, welche zur Beseitigung dieses Bebeisandes empfohlen worden, sell das hier ausgebene dem Zweck un vollkommensten eustprechen. Man stelle die abzulegenden Sürcken auf das Ahlegebert oder die Steinplatte aus der der der Steinplatte den Steinplatte der Steinpla
- † Ein Beitrag zom Friedrich Knig-Denkoud. Auch die englischen Bachdracker sympathismen mit der in Beubelhand angeregten Bewegung, dem Erfinder der Schneidperses, Friedrich Knig, in Eisleben ein Denkand zu setzen. Infolge der Emfadung des Herrn Buchklandter Gräfenhan. Schatzmeister des Kongelenkraukkemitees, sind in England bereits 20° 17. S. (4340–34), zusammengebracht werden, nach weitern Beiträge in Ausseln mit geschlossen ist, moch weitern Beiträge in Ausseln.
- † Patent-Universal-Musiktopen. Ein Mr. Jahez Francis in Rochford hat kürzlich unter dem Titel »Patent-Universal-Musiktypens ein Verfahren eingeführt, mittels welchem Musiknotensatz schneller und billiger bergestellt werden kann. Die ans Messing bestehenden Systemlinien werden vor- und die Noten später eingedruckt. I'm das richtige Einfallen zu bewirken, wird der Systemliniensatz und der Notensatz ieder in eine besondere Registerrabine veschlossen. Die beauspruchten Vorteile dieser Anordnung sind; ein bedeutend geringeres Quantum an Notentypen, indem iede Note auf ein und denselben Kegel gegossen ist; bedeutend schuellerer Satz; ferner kann man auf die einfachste Weise durch Verschieben des Systemliniensatzes Musik in allen Schlüsseln drucken, wo dann nur die Schlüsselbezeichnung und die zufälligen Zeieben geändert werden brauchen. Es ist z. fl. ein Stück im C-Sehlüssel gesetzt. es soll aber zugleich im D-Schlüssel gedruckt werden, so wird oben an der Kolumne eine der Distauz entsprechend starke Reglette herausgenommen, wobei alle Systemlinien um einen Grad heraufrücken; es bedarf dann nur noch des Hinzufügens der beiden Kreuzchen. Übrigens hat die Schriftgiesserei Flinsch, Frankfurt a. M. schon vor langen Jahren Notentypen nach demselben System hergestellt.
- Das neue Buch der Königin Vitaria von England ist heratis in vietter Auflage erschienen: es sind bisher nahezu 20 000 Exemplare verkauft worden. In Amerika erschienen bisher drei verschiedene Ausgaben. Eine auterikanische Buchlandtung brachte das Buch für 72 (1901) 400 (1901) auf den Markt, wältered in England der Preis noch immer 5 Schillinge. ~ 5 Mark belräg.



# Saldows Encytlopädie der graph. Künste

und der permandten Sweige, mit 2798 Urtifeln und per 581 3lluftrationen, ift nunmehr tompiett erichlenen. Preis broich. 23 Mart 50 Of., eleg. geb. in Balbfrangband 26 Mart 50 Of. Und in Serien und Beften in beliebigen

Zeitraumen durch alle Buchbandlungen und pom Perleger. Probebeit gratis.

Mlerander Maldom, Leipsia.

Ein Accidenzsetzer, der auch zugleich kann, wird für eine kleinere Druckerei pr. sofort gesucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter J. D. an die Exped. des Archiv.

#### Eine kleine komplett eingerichtete Steindruckerei mit 2 Pressen

mit druckfertiger Arbeit und Kundschaft, in guter Geschäftslage Leipzigs ist zu verkaufen. Näheres unter W. L. 780 an Haasenstein & Vogler in Leipzig. 

Ein in allen Fächern der Kunst ver-trauter, im Illustrations- und Buntdruck firmer Maschinenmeister sucht dauernde Stellung als

Obermaschinenmeister in einer grösseren oder mittleren Druckerei Deutschlands. Beste Referenzen. Offerten bitte an Herrn A. Waldow in Leinzig unter Chiffre König zu richten.

# Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck ele, unter Garantie vorzüglichster Qualität.

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein

alleiniger Fabrikant der echten

Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

# Frey & Sening LEIFZIG. Fabrik von Ruch- und Steindruckfarben.

Bunte Farben in allen Nünneen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Teig Druckfarbe schwart, ret, blanpiolet, rotpiolet und blau.

..THE EXCELLENT PRINTERS' ROLLER COMPOSITION

Da in der letzten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend

ähnlich, so bitte

# Ch. Lorilleux & Cie.

16 rus Suger Paris rus Suger 16 gegründet 1818

auf 6 Weltausstellungen in. Medaillen ausgezeichnet empfehlen, ühre

Schwarzen and bunten Buchdruckfarben

ancrkunnt bester Qualität.
Furbespreben und Preiskurante stehen auf

# Benjamin Krebs Nachfolger

Frankfurt am Main.

Genze Einrichtungen neuer Druckereien
nach französischem System stete vorrätig.
Problem iederzeit zu Diensten.

Die Schriftgiesserei F. W. Assmann

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 91.
empfehlt ihre reiche Auswahl an Buch, Titelund Ziesenhrien, Enfassungen est. Gane Buchdruckerer-Eurichungen siets am Lager Umpfine
in kurzeste Fest zu (onlaten Dedingungen.
HARTMETALL. — SYSTEM DYDOT.

# Willyelm Gronau's Schriftgiegerei 9 Cdpomft. Berlin W. Capomft. 9

9 Câgowfte, Berlin W. Câgowfte, 9 empfrehl lipt reichaltiges Coget von Echiffen und Einfollussen im modernen Styl. Pooden fiehen zu Tienften.





# Roos & Junge

# Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach französischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Promptetet und exaktiect Auslührung unter Garantie Vorzüglichates Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeungesse.

# Karl Krause, Leipzig

emplichit seine

Kalander zum Satinieren von Papier, ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeit; (je nach dem Formet) 1250—1000 Blatt pro Stunde

Ersparung der Zinkbleche Bessere Satinage als auf Wolowerken

Zwei Madchen (Antegerin und Ablegerin) genügen zur Bedienung.



Geringere Herstellungskosten der Satinage.

Nöthiger Banm 2,65 × 2,50 Meter.

Geringer Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des Iu- und des Auslandes.

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes selt Jahren im Gebrauch und haben eich gläurend bewährt. Sie geben vorzügliche und regelmässige Salinage. Ausfahrliche Auskunft und Beschwisung mit Preinangaben steben auf Verlangern zu Diensten.

# J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Reuceste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung.

# Plesche & Sabin, Berlin m.e.

Glate's, Chromos und Zuntpapiers fabrili fabrizieren als Spezialitäten für Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um-

druckpapier, Glacé- und Naturkartons, Etiketten-, Glacé- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Sämtlige Sorten gerantiert drugsfühls für finnd- und Schneibressendruck.

Muster gratis und franko.



Sorau N.-L. - Sanitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Präparate von Press-Spähnen (Glanzpappen) in allen Stärken u. Farben. Muster steben jederzeit zu Diensten.

Referenz : Alexander Waldow, Leinne, Creseseres esestes esestes de

# Olgas-Russ

in horhfeinen Qualitäten nach patentiertem Verfahren A. Biermann & Co., Halle a.S.

#### A. Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123.

Maschinenfabrik und Eisengiesserei. Spezialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen. Walzwerke zum Sati-

nieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc. Parent with the property of the



# Kessinglinien-Pabrik

and merne memanisme Werkstatt für Budbrucherel - Eftensilien.

Berlin a W., Bette, Alliance, Str. as. Hermann Berthold.

# Holztypen-

Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim.

= Breisgekrönt: = Wien 1873, Nürnberg 1877, Berlin 1878, Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883.

Grösste Auswahl. Billigate Preise.

Inhalt des 7. Heftes.

Über Preisberechnung von Druckarbeiten (Schluss). - Numismatik der Typographie (Fortnetrang) - Die Technik des modernen Accidenzantzes (Fortsetzung) - Budolf Schneider + Das Laxolymererfahren. — Eine neue amerikanniche Zweifahbenmaschine. — Voiries neuer Anleger ohne Punkturen - Schriftprobenschan - Satz und Druck der Probenbiäller - Zeitschriften- und Bücherschau. - Mannigfaltiges. - Annoncen. - 1 Blatt Rechnungs- und Briefkönfe. - 1 Blatt Verlohungsbriefe. - 1 Blatt Mentl - 1 Dounelblatt Initiale. Ecken and Fin-

Das Heft enthält im Ganzen 4 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht narantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebs Nuchf. in Frankfurt a. M. Überschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiate von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken

Die Schriftgiesserei

Wilhelm Wnellmer in Berlin

empfichit the caichhaltiess Lager von

den modernsien Zier, and Titel.

achriften, sowie geschmackvollen

Binfassungen and den penesten

Praktur- n. Antiqua-Schriften.

Haussystem Didot.

TANANAN

SPEZIALITÄT:

Durchschuss, Regietten

und Spatien.

BERLIN S.

Wasserthorstrasse 65.

Dersfielichster Gull, billiaste Dreise.

Preishsten gratie and france

von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Senting in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

a Archiv für Buchdruckerkunst ercheist jährlich in zwolf Heften (Heft 8 and 9 stets vereint als Donnelheft; zum Preine von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlagshandlung. In leteterm Fall beträgt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Österreiche 13 M. 50 Pf Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes

tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein. Insertionsbedingungen ersche man bei der Rubrik

Beilagen für das Archiv werden angenommen und die Gebühren dafür billiget berechnet. Schrift- u. Einfassungs-Novitaten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den Musterbiattern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, dave diezelben, als Acelvalent für die durch die Anfunkme erwas beenden Mühen mid Kosten dienend. In niner Eigentum überrehen. Gingerreien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besanders mit uns vereinbaren.

Von allen im Archiv anthallenen Abbildungen werden Galvanotypen za civilen Preisen geliefert, abenee von allen auf den Proben angewendelen Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glessereien besorgt. Ebenso werden Farben and Papiere, wie solche von une benutzt sind, auf Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten eind Blankovordrucke am Lucer. Speziellere Remerkangen über (inlyand typen and Vardracke selte man unter Satz and Druck der Reitneen

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



Originalsah von I. 6. Schrifte & Giesecke in Leipiig

R. Archie für Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leippig. Gedruckt auf einer Utiginal-"Liberty-"Toegeldruckmaschine meiner Handiang.

Die Perlobung nussite Bochter Mangaraffie mit Keien Frant Gichmann, Ernifingeneur in Laberboin, beehren mir uns hiermit gant ergebenst anemtergen.

Holm, den 13. Mai 1831.

Remann Friedheim und Frau.

ells To dotte ampfehlers and

Margarethe Friebhoim

Franz Bichmann.

Die Verlobung ihrer einrigen Koshter Fohanma mit Herry Brust Leitner. Raufmann und Seconde. Lientenaut der Reserve, erlauben sich hiermit ergebenst ausmeigen

Julius Anders Dresden, den 26. Elprif 1881

und Frau.

Johanna Anders

Kaufmann und Scombellientenent der Ameree. Srust Leitmer Deerden.

Großenhain.

T. Archir für Buchdruckerkunst, XXI. Baud. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedracht auf einer Original-, Liberty". Diegeldruckmaschine meiner Handlung.



Priginalsladt ber Schriftgireuerei J. W. Roomann in Berlin.







# Bücherherstellung und Buchhandel im Altertume. Von Oskar Zacharias.

Unterschied unserer modernen Kultur von der des griechisch-römischen Altertums ist ein so riesengrosser, dass es selbst einem Philologen der Jetztzeit, also einem Manne, der sich die Erforschung des Letzteren zur Lebensaufgabe gemacht hat, unmöglich sein dürfte, sich geistig einmal ganz in diese alte Welt zurückzuversetzen und ein volles Bild des alten Roms oder Hellas in allen seinen Details sich zu schaffen, indem er die Kenntnisse, die er sich nacheinander erworben, nebeneinander zu einer Jebenswahren Gesamtanschauung zusammenzustellen sucht. Zu einer solchen würden ihm immer noch ganz wesentliche Züge fehlen und die Möglichkeit, sie aufs Neue um sieh vor seinem geistigen Auge in getreuer Wiedergabe entstehen zu lassen, vereiteln, Auch der gelehrteste unserer Philologen, der gründlichste Kenner des klassischen Altertums müsste. wenn er um zwei Jahrtausende zurück auf das Forum Roms oder die Akropolis Athens versetzt würde, den Zeitgenossen des Cicero oder des Plato als ein Fremdling erscheinen. Vermag sich also nicht einmal der Enchgelehrte eine vollkommene Totalanschauung des antiken Lebens in ullen seinen Äusserungen zu schaffen, um wie viel weniger wird dies dem grossen Publikum möglich sein, dem - weil die genaueren Kenntnisse - schon die allerwesentlichsten Züge und Farben zu einem solchen Bilde fehlen würden. Gilt es doch dabei von Allem zu abstrahieren, was die modernen Wissenschaften, insbesondere die Naturwissensehaften seitdem herausgearbeitet haben; von all den Erfindangen und Entdeckungen, die dem modernen Leben und Verkehre ihr eharakteristisches Gepräge geben;

von all den Errungenschaften, welche die Humanität

als Konsequenz des echten und rechtverstandenen Christentums uns gebracht hat.

Diese unleugbaren, dem Altertume fremden Fortschritte des Menschengeistes riefen bei den den Interessen der Gegenwart und des Tages nachjagenden Kindern unserer Zeit eine immer grösser werdende Entfremdung von der Kenntnis des griechischrömischen Völkerlebens hervor und führten schliesslich zu einer beim grossen Publikum heutigestags weitverbreiteten, ungerechten Unterschätzung der antiken Kultur. Man weiss in den der wissenschaftlichen und künstlerischen Fachbildung ferner stehenden Bevölkerungsschichten wenig oder nichts mehr von der Bedeutung der in einzelnen ihrer Werke nnerreiehbare Mnsterbilder wunderbarer Schönheit uns überliefernden griechischen Bau- und Bildhauerkunst; man kennt die Namen der altklassischen Diehter kaum mehr, geschweige denn ihre Werke; man weiss nichts mehr von den grossen Ereignissen und den gewaltigen Charakteren der römischen Geschichte, von dem hochentwickelten Staats- und Rechtswesen der Römer. Und dies alles in Gesellschafts- und Berufskreisen, denen, wenn sie auch von jeher ausserhalb einer speziellen Gelehrtenbildung standen, noch vor einem Jahrhunderte, ia noch vor einem halben Jahrhunderte, wenigstens die allgemeinste und wesentlichste Kenntnis dieser Dinge nicht fehlte. Der Grund dieser wachsenden Entfremdung von der Bekanntschaft mit dem grieehisch-römischen Altertume ist etwas an sieh für uns höchst Ehrenvolles und Rühmliches: es ist die hohe und selbständige Entwickelung unserer eigenen Geistesbildung, die Blüte unserer eigenen Wissenschaft, die durch den modernen Erfindungsgeist herheigeführte weltungestaltende Vervollkommnung unserer äusserlichen Lebens- und Verkehrsverhältnisse. Daher kann der Techniker, der Industrielle unserer eisenbahndurchsausten Zeit, unserer heutigen von elektromagnetischen Drahtnetzen umsponnenen Erde ja mit ganz gerechtfertigtem Stolze auf Griechen und Römer herabblicken. auf eine Zeit, da es keinen Telegraph, keine Dampfmaschinen, keinen Kompass, keine Schiffsschraube. kein mechanisches Uhrwerk gab, auf Völker, denen weder die direkte Verwendung des Sonnenlichtes zu graphischen Zwecken, noch der Ersatz desselben durch gewisse Gasarten und elektromagnetische Kräfte bekannt war. Nur pflegt man über diese freudige Genugthnung und dieses stolze Selbstgefühl leider sehr häufig zu vergessen, dass dieses auf dem Gebiete der Technik von nus so mendlich weit überflügelte Altertum auch Kulturzweige hatte, in deren hoher Eutwickelung es der Jetztzeit nicht nur gleichstand. soudern diese sogar übertraf.

Ferner hat diese Unterschätzung des Altertums zu der in vielen Könfen verbreiteten irrigen Vorstellung Anlass gegeben, als haben Griechen und Römer, weil ihnen auf gewissen Gebieten die erst in neuerer und neuester Zeit erfundenen oder vervollkommneten äusserlich-technischen Hilfsmittel fehlten. auf eben diesen Gebieten nur weniges oder ganz unvollkommenes produziert. Zu einer derartigen falschen und einseitigen Auffassung lässt sich so mancher verleiten, wenn er ohne genanere Kenntnis eine Vergleichung des griechisch-römischen Altertums mit der Neuzeit in Betreff der Bücherherstellung und des Buchhandels anstellt. Denn dass das Altertum nichts von einem Buchdrucke, überhaupt nichts von einer auf mechanischem Wege vervielfältigenden graphischen Kunst wasste, ist allerdings eine sattsam bekannte Thatsache: dass aber Griechen und Römer anstatt des Buchdruckes nicht nur im Allgemeinen ein hochentwickeltes Schrifttum, sondern auch zum wenigsten in ihrer Blütezeit - als Vorläufer unserer Druckereien und Buchhandlungen eine blühende fabrikmässige Herstellung der Bücher und einen sehwunghaft betriebenen Buchhandel hatten, dürfte wohl nur verhältnismässig Wenigen bekannt sein. Deshalb kann für unsere Leser, insoweit sie nicht nur oberflächlich die Dinge hinnehmen, wie sie sind, sondern auch einmal eine Frage nach ihrer vergangenen Entwickelung stellen, eine kurze Darstellung des Buchhandels und der Bücherherstellung im Alterturn nicht unwillkommen und interesselos sein.

Das griechisch-römische Altertum hat, wie man noch aus der Schule her weiss, mit der zweiten unserer Neuzeit voraufgehenden grossen Geschichtsperiode,

dem Mittelalter, die Unkenntnis des Bücherdruckes gemein. Und zwar war Griechen und Römern nicht nur der Letterndruck, sondern auch der Druck mit unbeweglichen Typen gänzlich unbekannt. Ja selbst der Stempel, den man als die erste Vorstufe der graphischen reproduzierenden Künste betrachten muss, scheint bei ihnen nur eine auf das Münzwesen beschränkte Verwendung gehabt zu haben, wie wohl man auch auf einigen in Herculanum und anderen Fundstätten ausgegrabenen Gegenständen eine Art Fabrik- oder Eigentumsstempel hat erkennen wollen. So sah man sich in Ermangelung iener Kunst, die nicht nur des Geistesleben der modernen Völker umgestaltete und zum Träger desselben ward, sondern die auch bis in die kleinsten Bedürfnisse des alltäglichen Verkehrs und geschäftlichen Lebens hinein heutigestags in Form gedruckter Geschäftsadressen. Visiten- und Speisekarten, Kulender u. s. w. ihren Einlluss erstreckt, einzig auf die Anwendung der Handschrift angewiesen. Eine Geschichte der Schrift zu geben, liegt ausserhalbunserer Aufgabe. Nur kann nicht merwähnt bleiben, dass die Schrift, deren Erfindung und erste Anfänge in undurchdringliches Dunkel gehüllt sind, in der ältesten Zeit als in Stein oder Metall eingehauene bischrift zuerst monumentalen oder gesetzgeberischen Zwecken diente, wie auf Denkmalsinschriften und Gesetztafeln. Erst später wurde sie zu persönlichen Mitteilungen Bekannter oder Befreundeter benutzt, welche ihre Verwendung als der erste Anfang des Briefwechsels zu betrachten ist, und erst einige Jahrhunderte nach ihrer ersten Anwendung war an eine eigentliche schriftstellerische Thätigkeit und dengemäss an die Herstellung und Verbreitung von Büchern zu denken. Diese letztere Art ihrer Benutzung — und mit dieser allein haben wir es hier zu thun - ruft vor allem die Frage nach dem zur Verwendung gekommenen Schreibmateriale, nach der Art des beschriebenen, des schreibenden bez, des färbenden Stoffes oder Mittels hervor. Anders und praktischer ausgedrückt lantet diese Frage: Welche Stoffe bez. Schreibgeräte haben die alten Griechen und Römer als Stellvertreter oder vielmehr Vorläufer unseres Leinen- und Holzpapiers, unserer Gänseund Stahlfedern, unserer Blei- und Buntstifte, unserer hentigen Tages ans den verschiedensten Farbstoffen und Chemikalien bereiteten Tinte verwandt?

#### Das Material.

Was zunächst die Frage nach dem im Altertun verwendeten beschrichenen Materiale anlangt, also nach dem Stoffe, der dem von ums zum Zwecke des Druckes und der Schrift fast ausschliesslich gebrauchten Papiere entsprach, so ist vorauszuschicken. dass man zeci Hanpfarten desselben kannte und in Gebrauch hatte. Die eine Klasse der beschriebenen Stoffe gebörte dem Pflanzeureiche an, die andere war dem Tierreiche entnommen. Die erstere bestand aus vegetablischen Faser- und Baststoffen, die andere aus animalischen Hautschichten (Tierfellen). Man muss sich nun vor der Vorstellung hüten, als sei die Auswahl und die erforderliche Bearbeitung dieser Rohstoffe im ganzen Altertume sich gleich geblieben. Vielmehr hat die Verwendung jedes dieser beiden Materiale verschiedene Entwickelungsstufen durchleufen.

Umfasst doch das griechisch-römische Altertum, insoweit in ihm von Schriftstellerei und Bücherherstellung die Rede sein kann, einen mehr als tansendiährigen Zeitraum! Selbstverständlich musste in dieser langen Zeit, während welcher beide Völker verschiedene Entwickelungsstufen ihrer Kultur und ihres Gewerbes durchliefen, auch das Schreibmaterial manigfachen Wechsel in seiner Bearbeitung und Verwendung erfahren. Ebeusowenig darf man annehmen. dass diese beiden Materiale - Pflanzen- und Tierstoffe - in dieser ganzen Zeit im Gebrauche nebeneinander eine gleichhäufige oder gleichberechtigte Verwendung gehabt hätten. Vielmehr herrschte in der älteren Zeit bis ungeführ in das zweite Jahrhundert vor Chr. G. der Gebrauch vegetabilischen Materials vor. während von da ab die Verbreitung des animalischen Schreibmaterials zunahm und noch später das erstere fast vollständig verdrängte. Der hervorragendste Repräsentant der ersteren Stoffart war der Papurus; der wichtigste und fast ausschliesslich gebrauchte Repräsentant der letzteren; das Pergament. Der Zeit nach ging also der Gebrauch des Papyrus dem des Pergamentes voraus. Nur ist dies nicht etwa so zu verstehen, als oh, nachdem das Pergament aufgekommen war, man nun auf einmal von ieder Verwendung des Papyrus abgesehen hätte. Ebensowenig darf man glauben, dass in der älteren Zeit, wo der Papyrus fast ausschliesslich als Schreibmaterial Verwendung fand, das Schreiben auf mehr oder minder zum Gebrauche vorbereitete Tierfelle oder Häute absolut unbekannt gewesen sei. Waren doch dieselben schon nach der einfachen Prozedur des Trocknens ein fast sich von selbst darbietendes, zum Bemalen mit Schriftzeichen geeignetes Material und wurde als solches nachweislich von anderen Völkern schon in den ersten Anfängen ihres Schrifttums benutzt.

Der griechische, längere Zeit am persischen Hofe lebende Geschichtsschreiber Ktesias, der dem fünften Jahrhunderte vor Chr. G. angehört, berichtet ausdrücklich von dem Vorhandensein persischer Staatsarchive und Hofjournale, die auf Tierfelle geschrieben waren.

Wenn wir der Zeit nach geben, in der ein iedes dieser beiden Schreibmaterialen im allgemeinen Gebrauche die Herrschaft hatte, so muss nach dem Ebengesagten zunächst von dem Papurus die Rede sein. Selbstverständlich ist das Wort dasselbe, welches wir Deutschen ebenso wie Engländer und Franzosen (paper, papier) in etwas veränderter Form zur Bezeichnung unseres modernen Schreibmaterials verwenden. Aus dieser etymologischen Gleichheit der Wörter darf man aber nicht etwa auf eine Gleichheit der durch dieselben bezeichneten Gegenstände schliessen. Das Papier des Altertums unterscheidet sich vielmehr von dem modernen sehr wesentlieh. sowohl nach dem Rohstoffe, als nach der ganzen Bearbeitungsart desselben. Gemeinsam ist beiden nur thre Bestimmung zum Schreibmateriale und betreffs ihres Ursprunges der Umstand, dass der ihrer Herstellung dienende Rohstoff dem Pflanzenreiche angehört.

Die Heimat der Papyrusstande, jenes fippigen. oft übermannshohen Gewächses, das den alten Völkern langezeit fast ausschliesslich zur Bereitung ibres Papieres diente, war weder Griechenland noch Italien, sondern Ägypten. Der überaus fruchtbare Boden und das heisse fast tropische Klima des Landes der Pyramiden und der Hieroglyphen scheint ein notwendiges Bedingnis für das Gedeihen der Papyrusstande zu sein. Denn die Versuche der Griechen und Bömer, die für sie so wichtige Pflanze in ihren eignen Ländern anzubauen, blieben eben nur Versuche, als deren Zeugen man die noch heutigen Tages in sicilischen Küstenstrichen an vereinzelten Stellen vorkommenden Exemplare der Papyrusstande betrachten darf. Aber sei es, dass es nicht gelang das ägyptische Gewächs in grösserer und das Bedürfnis deckender Menge in Europa anzupflanzen; sei es, dass auf europäischem Boden die Tanglichkeit desselben zur Papierbereitung sich verminderte oder ganz verlor, - Italien mid Griechenland blieb auf den in Ägypten wachsenden und von da exportierten Papyrus angewiesen. Eben dieser Umstand war fibrigens, wovon noch späder zu sprechen sein wird, die Veraulassung, dass man seiner Zeit ausserhalb Ägyptens seine Aufmerksamkeit der zweckmässigen Bearbeitung einheimischer und zwar animalischer Stoffe, der Tierhäute und Tierfelle, zuwendete. Von der Zubereitung des antiken Papieres aus dem Rohstoffe können wir uns eine ziemlich genaue Vorstellung machen, teils nach den diesbezüglichen Notizen alter Schriftsteller. teils auf Grund der Untersuchung uns noch erhaltener, auf dieses Material geschriebener Schriftwerke. Je zwei Papyrusblätter- oder Bastschichten wurden so aufeinandergelegt, dass die Rippensysteme beider sich Kruzter, beide durch einen Klebstoff, als welchen man in Ägypten selbst das Nilwasser benutzt haben soll, verbunden, unter Pressen gelegt und dann getrocknet.

Überdies feuchtete man das Papyrusschreibblatt, welches also aus je zwei zusammengeleimten Schichten bestand, mit einem eiweisshaltigen Stoffe an, um das Auslaufen der Schreibflüssigkeit zu verhindern. Die Herstellung des Papiers im Altertume war, wie man aus diesen Angaben ersieht, eine ziemlich einfache; wenigstens im Vergleich mit unserer modernen Papierfabrikation oder im Vergleich mit der umständlichen Art, wie die Chinesen das sogenannte Reispapier, das übrigens nicht etwa aus Reis sondern aus chemisch zersetzten Bambusstöcken gewonnen wird, herstellen. Der auf ägyptischem Boden erzeugte und auf die eben beschriebene Weise zubereitete Papyrus blieb bis ins zweite Jahrhundert vor Chr. G. bei den Kulturvölkern Europas fast ausschliesslich im Gebrauche. Zwar verwandte man hier und da auch aus anderen Bast- und Faserstoffen hergestelltes Papier oder man grub auch die Schriftzeichen auf mit Wachs überzogene oder aus weichem Holze zubereitete Täfelchen vermittels eines Griffels ein. Doch blieb der Gebrauch der letzteren Materiale ihrer geringen Dauerhaftigkeit wegen auf gewisse Privatzwecke, wie Briefe, Notizen n. s. w. beschränkt, die mit der eigentlichen Schriftstellerei und dem Bücherwesen nichts zu thun haben. Auf dem Gebiete des litterarischen Schaffens behanptete die Verwendung des Papyrus ihre fast unbeschränkte Alleinherrschaft bis zu dem angegebenen Zeitpunkte. Von da an wurde allmählich dieses vegetabilische Schreibmaterial Agyptens durch einen dem Tierreiche entnommenen Stoff verdrängt, der sich in europäisehen und asiatischen Ländern als einheimisches Produkt vorfand: durch das Pergament. Dieser sich nur allmählich im Laufe von vielen Jahrzehnten vollziehende Übergang von dem Papier- zum Pergamentgebrauche hatte in den politischen und volkswirtschaftlichen Verhältnissen jener Zeit seinen Grund. In Ägypten, das bereits im Jahre 332 vor Chr. G. von Alexander dem Grossen seinem Weltreiche einverleibt und dadurch zugleich der Herrschaft der griechischen Kultur unterworfen worden war, hatte nach dem schnellen Zerfalle dieses Eroberungsstaates die mit der politischen Selbständigkeit im Mutterlande verfallene und zurückgegangene griechische Bildung eine neue Heim- und Blütestätte gefunden. Unter der Pflege kunstsinniger Fürsten erwarb sich Ägypten und insbesondere die von Alexander gegründete und nach ihm benannte Stadt Alexandria, die zugleich der Haupthandelsplatz der damaligen Welt war, ein hohes Verdienst um die Erhaltung der griechischen Litteratur und die gelehrte Bearbeitung derselben. Um die Wende des dritten und zweiten Jahrhunderts drohte nun ein asiatisches, ebenfalls aus der Zertrümmerung von Alexanders Reich als selbständiges Ganze hervorgegangenes Königreich Alexandria den Ruhm, der Hauptsitz der Wissenschaften und Künste zu sein, zu entreissen. Der Name dieses kleinasiatischgriechischen Staates Pergamus und seines Fürstengeschlechtes ist heutigen Tages wieder in Aller Munde und zwar wegen der grossartigen Erfolge der in den letzten Jahren dort vorgenommenen Ausgrabungen, die eine Menge antiker Skulpturen u. s. w. von höchstem Kunstwerte zu Tage förderten. Die in Pergamus damals aufblühende, von kunstliebenden Fürsten mächtig unterstützte Litteratur und Kunstpflege bereitete Alexandria eine immer wachsende Konkurrenz und machte ihm seine Stellung als ersten Kulturplatz der damaligen Welt streitig. Um nun die immer unbequemer werdende Nebenbuhlerin nuschädlich zu machen und die wissenschaftliche Weiterentwickelung derselben zu hindern, trafen die Könige Ägyptens und Schirmherrn Alexandrias eine sonderbare Massregel: sie verboten die Ausfuhr des Papyrus aus dem Laude. Dadurch sollte den pergamenischen Gelehrten ihr Schreibmaterial, das sie sich bis dahin aus Ägypten ausschliesslich hatten liefern lassen. entzogen und das wissenschaftliche Leben Pergamus lahm gelegt und vernichtet werden. Dieses scheinbar schlau ersonnene Mittel verfehlte aber den beabsichtigten Zweck vollständig. Denn die ihres bisherigen Schreibmaterials durch das Ausfuhrverbot Ägyptens beraubten Bewohner Pergamus wendeten nun der Bearbeitung von Tierhäuten als Ersatz des Pflanzenpapiers ihre Aufmerksamkeit zu und so kam man auf die Erlindung des nach ihnen benannten Pergamentes oder Pergamenes. (Die Wortform »Pergamen anstatt der hentigestags fast ausschliesslich gebranchten, auf t auslautenden Form scheint -beiläufig bemerkt - in friiherer Zeit im Deutschen die gebräuchlichere gewesen zu sein: in Goethes Faust findet sich noch mehrfach jeue ältere Form.) So wurde die kleinliche Eifersucht der ägyptischen Könige die mittelbare Veranlassung zur Erfindung und Einführung eines neuen Schreibstoffes, der, im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Verbreitung gewinnend, endlich seinen älteren Genossen, das Papier, fast ganz aus dem Gebrauche verdrängte und diese Alteinherrschaft über ein Jahrtansend bis zur Erfindung desjenigen Schreibmaterials behauptete, welches noch heute im allgemeinen Gebrauche ist und dem man nach seinem dem Altertune augehörigen, ob auch von ihm sich wesentlich unterscheidenden Vorgänger ebenfalls den Namen -Papier- gegeben hat. Dass man die Pergamener nicht als die Ersten anzuschen hat, wecher überhaupt Tierhäute oder Felle als Schreibmaterial verwandten, dass vielmehr schon Jahrhunderte vor ilhuen andere Völker wie z. B. die Perser einen ähnlichen Gebrauch von gleichen Stoffen machten, ist sehon erwähnt worden. Den Pergamenerm gebührt nur das Verdienst der geschickten und zweckmässigen Bearbeitung eines sehon früher zu gleichem Zwecke, aber in wenig geschickter und fürderticher Weise gebrauchten Materials.

Zur Herstellung dieses Schreibstoffes verwandte man Felle von Eseln, Kälbern und Schafen, indem man sie durch ätzende Flüssigkeiten geschmeidig und glatt machte. An keinem anderen Orte verstand man die Pergamentbereitung so gut, als in dem Lande, von welchem es seinen Namen erhielt. Doch waren die Preise dieses exportierten Produktes ziemlich boch mid aus diesem Grunde blieb in Italien das aus Pflanzenstoffen bereitete Papier nebenbei noch im Gebrauch. Das Mittelalter dagegen scheint sich fast ausschliesslich des Pergamentes bedieut zu haben und erst im 13, und 14. Jahrhunderte wurde sein Gebrauch durch das neuerfundene Leinenpapier allmählich verdrängt. Doch selbst noch in den ersten Zeiten der Buchdruckerkunst wurde viel Pergament verwandt und zwar nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Druck. So ist z. B. das sogenannte Psalterion, eines der ältesten, noch aus der Fast-Schöfferschen Offizin und zwar im Jahre 1457 hervorgegangene Druckwerk, and Pergament bergestellt. Als Bezugsquelle für den modernen Pergamentverbrauch, der sich auf ganz bestimmte Zwecke, wie Erkunden und Stenographie beschränkt und sieh im Vergleich mit Altertum und Mittelalter ungemein verringert hat. dient teilweise immer noch der Orient.

Wenn wir über die Art der im Altertune zum Beschreiben gebrauchten Stoffe, insbesondere des Papprus und Pergamentes, ziemlich gut unterrichtet sind, so liisst sich dies leider nicht von der antiken Trite sagen. Wir wissen in dieser Beschung nur, dass es eine eigens zu diesem Zwecke hergestellte Plüssigkeit von schwarzer Farbe war. Aus dem Emstande, dass einige in Herculanum ausgegrabene Papprusrollen trotz ihres verkohlten Zustandes die aufgetragenen Schriftzeichen grüsstenteils noch erkeunen lassen, hat man schliessen wollen, dass die zu ihrer Herstellung verwendete Trite metallische Stoffe enthalten hat. Während die weitans grösste Büchermasse auf gelbem oder gelblieh-weissen bediente man sieh in besonderen Ausnahmefallen, z. B. zur Herstellung von Prachwerken, mit Purpur gefärbten Pergamentes. Dann muste selbstverständlich die Tinte von auderer, als schwarzer Farbe sein und man wählte dazu Silber- oder Goldstaub, der den betreffenden Schriftwerken natürlich einen hohen Wert und Marktpreis verleiben musste.

Die Stelle nuserer Stahlfeder oder des von dieser in den letzten Jahrzehnten aus dem allgemeinen Verbrauche verdrängten und heutigestags nur noch zu gewissen kalligraphischen Zwecken und in Kauzleien gebrauchten Gansekieles vertrat im Altertume das Schreibrohr. Dies war eine aus Ägypten stammende, aber anch in Sädeuropa wachsende Schilfart. Wie bei uns der Gänsekiel mit dem Federmesser, so wurde dieses Schreibrohr vermittels eines eigens zu diesem Zwecke hergestellten Messers zugeschnitten und gebrauchsfähig gennecht.

Eine Erörterung über die Schriftzeichen und die Entwickelung des Alphabetes, dessen sich der mit dem eben beschriebenen Materiale ausgerüstete Schreiber oder Schriftsteller des Altertumes bediente. ist hier nicht am Orte. Nur wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass das Altertum einen Unterschied von Minuskel und Majuskel nicht kanute. Vielmehr wurde die Unterscheidung grosser und kleiner Buchstaben erst viel später und zwar in den Mönchsklöstern des Mittelalters, die ja Jahrhunderte hindurch die fast einzigen Pfleger der Wissenschaft und Triiger des Schrifttums waren, gemacht und durchgeführt. Griechen und Römer wussten noch nichts von dieser Mönchserfindung, die in späterer Zeit auf die Unterscheidung der Hauptwörter von den übrigen Wortklassen ausgedehnt, dem lernenden Schulkinde und nur zu hänfig auch den Erwachsenen Kopfschmerzen verursachte. Sie kannten innerhalb eines Alphabetes nur eine Schriftgattung; höchstens, dass man im weiteren Entwickelungsverlaufe des Schrifttums je nach dem Zwecke des betreffenden Buches einen Unterschied zwischen Kursiv- und mehr stehenden Buchstaben machte. Im Übrigen lag es in der Natur der Sache, dass die alten Manuskripte jeue Uniformität in der Ausführung der Buchstaben vermissen lassen. mit der unser moderner Typendruck das Auge verwöhnt hat, dass vielmehr die Form der Schriftzeichen ie nach Bedürfnis und Laune des Schreibenden vielfachen Modifikutionen ausgesetzt war.

### Verschiedene Bücherformen: Papyrusrolle, Pergamentrolle, Pergamentbuch (Kodex),

Nachdem unsere Leser aus dem eben Gesagten eine, wie wir hoffen, möglichst auschaufiche Vorstellung von dem antiken Schreibmateriale gewonnen haben, interessiert uns nun die Frage, welche Form die auf und mit diesem Materiale hergestellten Bücher des Altertums annahmen. In dieser Beziehung war die Wahl des zu beschreibenden Stoffes auch für die Herstellungsart des werdenden und das Format des fertigen Buches massgebend. Nach dem in Bezug auf Robstoff und Herstellungsart verschiedenen Schreibmateriale richtete sich auch die weitere Verwendung desselben und somit ist die Frage: vegetabilischer oder animalischer Schreibstoff, Papyrus oder Pergament? auch betreffs der Bücherform ausschlaggebend. Ein Hauptunterschied lag schon darin, dass der Papyrus nur auf einer Seite beschrieben werden konnte, wenn man nicht die Lesbarkeit der Schrift beeinträchtigen wollte: dagegen war man beim Pergament dieser Gefahr nicht ausgesetzt. Daher wurden die Pergamentblätter in der Regel auf beiden Seiten, die Papyrusblätter nur auf einer Seite beschrieben.

Ferner hatte man bei dem Papyrus die Länge der Streifen und die Withl des Formates ganz in der Hand. Man klebte eben schon bei seiner Fabrikation Stück um Stück aneinander und schuf auf diese Weise gewissermassen »Papier ohne Ende«. Daher besteht jedes Papyrusschriftwerk, auf das sich der Ausdruck »Buch« nur im erweiterten Sinne anwenden lässt, aus einem einzigen Stücke. Bei dem Pergamente dagegen bot schon die Grösse des bearbeiteten Felles eine natürliehe Beschränkung, da sich Pergamentblätter nicht so leicht und bemein an und nebeneinander kleben und zu einem Stücke verbinden lassen. als der Papyrus. Denmach gab es im Altertume je nach dem verwendeten Schreibmateriale drei Büeherhauptformen: die Papprusrolle, zweitens das Pergumentbuch und drittens als zwischen diesen beiden liegende Übergangs- und Vermittelungsstufe die Pergamentrolle.

Die Papprusrolle, von welcher als der ältesten dieser drei Bücherformen zunächst zu sprechen ist. bestand aus einem Streifen, dessen Breite und Länge je nach dem Bedürfnisse oder der Willkür des Schreibers eine ganz verschiedene sein konnte. Die auf der Insel Elephantine gefundene Papyrusrolle, eines der wenigen uns aus dem Altertume erhaltenen Originalschriftstücke, ist beispielsweise 2,25 Meter (8 Fuss) lang and 24 Centimeter (10 Zoll) breit. Sie enthält den Schluss der homerischen Ilias in 677 Verszeilen, die in ziemlich gleichmässig verteilten Kolumnen nebeneinander stehen und zwar so, dass die schmale Seite des Streifens die Höhe dieser Kolumnen bildet. Aus den Grössen- und Inhaltsangaben dieser Rolle kann man sich eine ungefähre Vorstellung von der Ausdehnung der Rollen im Allgemeinen machen. Deun wenn es auch noch grössere, als die erwähnte gab, so hat doch keine derselben nehr als allerhochstenfalls 2000—2000 Zeilen unfasst. Während diese Angaben einerseits einen Schluss auf den Unstellen Biederrollen gestatten, ermöglichen sie underseits eine wenn anch nur annäbernd genaue Vergleichung ihres Inhaltsumfanges mit dem unsern nodernen Bischer. Die lins, jenes berühmte Gedicht Homers, fallt in mittelgrössen Drucke etwa einen massig starken Oktuvhand; während sie im Altertume zum wenigsten 24—30 Bände — wenn man diesen Ausdruck auf die antiken Bücherrollen anwenden darf — gehabt hat.

An der Schmalseite und zwar am Inhultsschlusse des ganzen Papyris, der also in der Regel nur auf einer Seite besehrieben wurde, war ein Holzeylinder augebracht, auf welchem nach seinem Gebräuche der ganze Streifen wieder zusammengerollt wurde. Diese Art der Bücherform ist daher im Grunderichtiger mit Bücherrolle, als mit Band, welcher Ausbruck leicht eine Misseleutung veranlassen kann, zu bezeichnen; wie ja auch der betreffende lateinische Ausstruck volumen, mit dem man später sehlechtlin einen Band bezeichnete, von volvere — «wätzen, rollen» herstammt.

Am Ende der Papyrusrolle war zumeist die Zahl der darin enthaltenen Zeilen und zuweilen sogar an jeder einzelnen Kolumne die betreffende Zeilenzahl angegeben. Dies geschah wohl nm einesteils die Kontrole der Abschreiber, andernteils die Angabe von Citaten zu erleichtern. Finden sich doch in den Handschriften einer viel späteren Zeit, nämlich in einigen den deutschen Klöstern entstammenden Manuskripten des Mittelalters, ganz ähnliche Zeilenangaben und zweifellos verfolgten die deutschen Mönche damit ganz denselben Zweck, wie die Gelehrten Alexandrias ein Jahrtausend früher. Am Ende des die Mitte der Rolle bildenden Holzeylinders, dessen Funktion also im Wesentlichen dieselbe war. wie an unseren modernen Wandlandkarten, befand sich ein häufig kunstvoll verzierter Knopf und an diesem Knopfe ein Zettel, auf welchem der Titel des betreffenden Werke zu lesen war. Das Ganze wurde. um ein unzeitiges Sichselbstaufrollen zu verhindern. entweder mit einem Riemen umwunden oder in ein besonderes Lederfutteral eingeschlossen,

Als durch das von den figyptischen Konigen ernesene, schon mehrfach erwähnte Papyrusansfuhrverbot der Pergamentverbranch von Pergamus sich auszubreiten begann, wurde auch die Bücherform durch die Beschaffenheit dieses nun bauptsächlich in Gebrauch kommenden tierischen Schribtstoffes vernibert. Zunächst zwar belicht man auch bei dem Pergamente die Rollenform bei und so nimmt die Pergamentrolle eine Art Vermittlerstelle zwischen der Papyrusrolle und dem viereckigen und zusammengefalteten Pergamentbuche ein. Bald aber begann man bei Verwendung des Pergamentes die Rollenform ganz aufzugeben. Hatte doch dieselbe, während sie bei dem Papyrus höchst praktisch war, in ihrer Anwendung auf Pergamentschriftwerke einen sehr wesentlichen Nachteil. Während man aus Papyrus der Art seiner Herstellung nach beliebig lange und breite Streifen und somit ein »Papier ohne Ende« erhalten konnte, musste man sich beim Pergamente auf gewisse engere Grenzen beschräuken. Hatte das Letztere vor dem Ersteren den Vorteil voraus, dass es auf beiden Seiten beschrieben werden konnte und thatsächlich zumeist doppelseitig beschrieben wurde, während man sich beim Panyrus nur mit einer Seite begnügen musste, so wurde dieser Vorteil, sobald man die Rollenform anwendete, doch wieder durch den oben angegebenen Grund aufgehoben und das Verhältnis zu Gunsten des Papyrus verrückt, Daher kam man daranf, für das neu in Gebrauch kommende Schreibmaterial auch eine nene, der eigenartigen Beschaffenheit desselben entsprechende Bücherform zu suchen und so entstand nach Aufgabe der Rollenform das Pergamenthuch (der Pergamentkodex). Man legte Blatt an Blatt, in der Mitte gefaltet ineinander und so bildete sich das viereckig gefaltete und dann später geheftete und gebundene Buch. In der weiteren Entwickelung des Bücherwesens trat schon in Alt-Griechenland und dem alten Rom die Buchbinderei als Gewerbe bervor und zwar hiessen die Genossen desselben bei den Römern glutinatores, d. h. ganz wörtlich übersetzt: Leimer oder Kleisterer.

Das Pergament, dessen zunehmender Gebranch somit die Einführung der dritten im Altertume gebräuchlichen Büchergrundform veraulasste, scheint immerbin ein verhältnismässig tenerer Artikel gewesen zu sein. Daher bediente man sich desselben zwar zur Schriftstellerei und Bücherherstellung. weniger aber im Privatgebrauche. Man verwandte zu letzteren Zwecken, wie zum Briefwechsel u. s. w. lieber die schon oben erwähnten, mit einer Wachsfläche überzogenen Holztäfelchen. Auch verstand man es, schon cinmal bemitztes Pergament zu nochmaligem Gebrauche geeignet zu machen, indem man es mit Bimstein (pumex) abrieb und glättete, welcher übrigens auch bei einzelnen Korrekturen benutzt wurde. Solche zwiefach beschriebene Perzamente, auf denen sich neben der neueren Schrift immer noch die Spuren des alten, ursprünglichen Inhaltes verfolgen lassen, nennt man Palimoseste. Die uns erhaltenen Palimpseste, welche allerdings erst dem Mittelalter, nicht dem Altertume entstammen, spielen in der Litteratur- und Textgeschiehte eine hervorragende Rolle, so z. B. der im zweiten Jahrzehnte unseres Jahrhanderts im Kloster Bohbio aufgefundene Palimpsest des römischen Lustspieldichters Plautus. Um dieselben wieder für ums lesbar zu machen, müssen sie mit gewissen chemischen Flüssigkeiten behandelt werden, durch welche die weggeriebenen oder wegzewischten Schriftzeichen, neuer Farbe erbaltend, wieder hervortreten. (Forstung folgt)

## Numismatik der Typographie.

(Fortsetzung.)

Nr. 120. Mailand, Typographisches Institut

PUS, 1867.

PUS, 1867.

Intien, überragt von der Krone und zu beiden Seiten geschmückt mit den Flaggen, umgeben von einen geperflen Kreise, und der Umschrift: IL PREFETTO BELLA PROVINCIA, Unten die Numen STABIL. « UNFELD

Recess: Inschrift: AL, PRO ISTITUTO TROGRAFICO)
DI MILANO | ESEMPIO ALLE SOCIETA, OPERAIE
| ITALIANE, (Das Typographische Institut Pius in
Mailand, ein Muster italienischer Arbeitergesellschaften.) Darunter ein Eichen- und Myrtonzweig. Umschrift: per Benemerenze, ProGRESSO (für Verdienst und Fortschrift) —
MOGOLYU.

Dieselbe ist graviert von P. Calvi und abgebildet nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben. Grösse 49 mm.

Das Typographische Institut Pius wurde in Mailand im Jahre 1894 in einem kleinen Gebände in der Strasse Varese gegründet. Es ist jetzt noch die bedeutendste Gesellschaft, sie ist nuterhalten von den Benchtruckern in Italien und leistet jährlich einen grossen Beitrag zur Unterstützung der Kranken und Noteitenden.

Nr. 121, Paris. Präsenzmarke, 1551,

Aeress, St. Johannes ist zum Zeichen seines Märtyretums von Flaumen ungeben, den Kopf ungiebt in Heiligenschein. Er erheht die rechte Hand segnend, in der Linken hilt er einen Giftbecher woraus Schlangen ragen. In Felde die Buchstaben S. I. (Saint-Jeun.)

Revers: Zwei offene Bücher getrennt durch einen Pahnenzweig. Oben steht die Jahreszahl 1551 und unten die Buschstaben S. I. wie auf dem Avers. Die Abbildung ist einem Faksimile in der Collection des plombs historiës par Forgeais Seite 79 entnommen. Eine Abbildung davon befindet sieh auch nach dieser in der Namismalique des corporations parisiennes, métirs etc. Grösse 28 mm.

Dieser Jeton, welcher im Museum von Cluny in Paris nufbewahrt wird, ist mehr abgeuntzt als die Abbildung annehmen lässt. Er wurde mit vielen anderen, im trockenen Sommer des Jahres 1858, im Flussbette der Seine nuter dem Pout-nenf gefnuden.

Es war nicht ungewöhnlich im XVI. Jahrhundert mit der Figur die Aufangsbuchstaben der Heiligen zu bezeichnen, man findet dies sehr häufig und giebt dies auch Van Orden auf einer Meduille deren Abbildung folgt zu.



Die heilige Katharina war die Patronin der Hosenmacher-Gilde in Haarlem gegen 1563.

Über den Gebrauch dieser Medaillen ist etwas bestimmtes nicht bekannt und dürfte dieselbe zu verschiedenen Zwecken Verwendung gefunden baben.

Wahrscheinlich erhielten die Mitglieder selbei der Aufnahme in ihre Gilden, auch wurden sie als Präsenzmarken benutzt. Andere wurden verteilt zur Erinnerung der Teilnahme an Festlichkeiten oder zur Anerkennung verschiedener geleisteter Dienste.

Es scheint, dass die Jetons der Gilden zu jeuer Zeit nur im Biei hergestellt wurden, da sämtliche im Flussbette der Seine gemachten Funde aus diesem Metalle sind, ebenso bewohnte wahrseteinlich die Arbeiterhevölkerung die auf den Brücken befinflichen Bäuser. Die Brücken waren meistens von Bolz gebaut und sind mehrfach durch hole Wasser oder auf andere Weise zersfört worden, wobei alles darauf befinfliche in den Strom stürzte.

Über die Gibte der Buchdrucker und Buchhandler in Paris ist wenig bekannt, das Bureau derselben befand sied im XVI. Jahrhundert in der Strasse Fouarre-St. Jacques. Forgeais stellt obigen Jeton als der Buchdrucker-Gibte gehörig dar, da zu dieser Zeit die Buchländler mud Buchbinder von derselben ganz verschiedene Wechailden besassen, woron er in seinem Werke auf Seite 85 eine Abbiblung giebt mud da der Patron der Drucker St. Johannes war, während die Buchbinder seit undeuklichen Zeiten St. Lukas als ihren Protektor betrachteten. Nr. 122. Paris. Präsenzmarke. 1569.

Arers: St. Johann, zu den Füssen eine Schlunge, und zu geder Seite einen Palmenzweig. Den Kopf umgiebt ein Heiligenschein, die rechte Hand ist segnend erhoben und in der linken Hand hält er einen Gilfkelch, aus welchem Schlaugen stossen. Recers: Zwei offene Bücher, gefrennt durch einen

Palmenzweig und darunter die Jahrzahl 1569.

Unsere Abbildung ist wie die vorige dem Werke von Forgeals Seite 81 enthommen. Wie die letztere ist auch diese von Blei und wurde ebenfalls im froekenen Sommer 1858 im Finssbette der Seine in der Nälee der Brücke St. Miehael gefunden. Die Medaille wird im Museum von Cluny in Paris aufbewahrt, Grösse 28 mm.

Nr. 123. Paris. Präsenzmarke, gegen 1570.

Avers: Wie Nr. 121 ohne die Buchstaben S. I. Revers: Ebenfalls wie auf Nr. 121, jedoch ohne die Jahrzahl und die beiden Buchstaben S. I.

Dieser Jeton ist abgebildet in Forgenis, Seite 82, und wurde im Jahre 1858 am Pont-au-Change gefunden. Derselbe ist dem unter Nr. 121 zwar ähnlich, doch seleint es eine Abart zu sein, da nicht auzunehmen 84, dass umr die Zahlen und Backstaben durch den Zahn der Zeit beseitigt wären, es würden damit unch die Fizuren verseinwunden sein

Dieser Jeton wird ebenfulls im Museum von Cluny in Paris aufbewahrt.

Nr. 124, Paris, Buchhändler und Drucker, 1723,

Agers: Darstellung der Welt, unten Land und Wasser, darüber Wolkengebilde, in welebem sieht ein gedrucktes Buch zeigt, worauf die Sonnenstrahlen fallen. Darüber de Unschrift zus UTHOGUE LYX. (Von beiden Seiten Licht.) In Exerge: unturproteke, ET TYPIGRAPHI - PARIS/GESES. (Die Buchhäußer und Buchdrucker von Paris.)

Revers: Wappen der Buchhändler und Drucker von Paris, überragt von einer Kroue und gelragen von zwei Sphinx, jeder auf einem Buche liegend. In Exerge: MDGCXXIII.

Die Abbildung ist einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers entnommen. Umbeschrieben, Grösse 31 mm.

Durch ein Dekret Ludwig XIV. vom August 1686 war die Zusammengehörigkeit der Buchbändler und der Buchdrucker festgesetzt und diese neue Korporation unter die alleinige Gerichtsbarkeit der Universität von Paris gestellt.

Es war bestimmt, dass Niemand als Buchhändler oder Buchdrucker zugelassen werde, der nicht ein guter Katholik war, und der nicht zwei Drittel der Stimmen des Syndikats zu seinen Gunsten erhielt. Das Eintrittsgeld für einen Buchländler betrug 1000 Livres, für einen Drucker 1500 Livres.

Kein Drucker durfte einen Lehrling annehmen, dem nicht die lateinische Sprache geläufig und der das Griechische nicht wenigstens lesen kennte.

Der Königliche Rat beschloss untern 28. Februar 1723 ein Reglement von sehr strenger und beschränkender Natur, dasselbe enthielt 123 Artikel.

Zur Erinnerung an diese Reform wurde obige Medaille geprägt.

Wir lassen einige der strengsten Artikel nachstehend folgen zur Vergleichung namentlich mit den beutigen modernen Gebräuchen.

- a) die alten Privilegien der Buchdrucker und ihre Zugehörigkeit zur Universität sind aufs neue bestätigt:
- b) die Buchhäudler und Buchdrucker müssen ihre Magazine im Universitätsviertel haben;
- c) zum Druck dürfen keine abgenutzten Schriften, auch kein schlechtes Papier verwendet werden;
- d) die Lehrzeit ist auf vier Jahre festgesetzt und kein Meister darf einen verheirateten Lehrling halten;
- e) Söhne von Buchdruckern werden ohne Leistung einer Lehrzeit zur Führung des Geschäftes zugelassen;
- f) die Kündigung der Arbeiter ist auf acht Tage festgesetzt:
- g) ein Buchdrucker söll vier Pressen und neun Sorten Schriften, Autiqua und Kursiv, in den verschiedenen Graden haben:
- h) er nuss entweder selbst lefähigt sein, die Korrekturen der Werke zu lesen, oder einen tlechtigen Korrektor huben; wenn die Bogen durch sein Versehen inkorrekt gedruckt werden, nuss er sie auf seine Kosten umdrucken;
- die Schriftgiesser haben für einen gleichmässigen Guss zu sorgen, so dass drei i oder l. oder ein h oder n und ein i, die gleiche Stärke haben wie ein m;
- k) kein Werk darf ohne spezielle Erlaubnis gedruckt werden;
- von jedem Werke sind acht Exemplare zu hinterlegen.

Dieses Reglement blieb in Kraft bis zur französischen Revolution von 1793, von welcher Zeit an die Druckerei frei von allen Beschränkungen erklärt wurde.

Die Vorschrift in Betreff der verheirateten Lehrlinge war tyrannisch und brachte mitunter abgeschmackte Resultate zum Vorschein. Im Jahre 1760 erfand ein Pariser Schriftgiesser, der verheiratet war, eine neue und vervolkommnete Methode im Guss von Musiknoten. Winnschend die Vortelle seiner Erfindung selbst zu geniessen, bat er als Lehrling zur Druckerei zugefassen zu werden, da ihm sonst die Aufnahme in die Kornoration nicht möglich war.

Seine Gewandtheit als Setzer und seine Tüchtlgkeit als Schriftgiesser fanden volle Anerkennung und alten als vollkommen genügend, doch waren die Syndikate der Universität unerbittlich; das Gesuch wurde abgeschlagen, der unglöckliche Schriftgiesser nahm seine Erfündum mit im Grab.

Die alte Korporation, wohl tadelnswert als Monopol, ühte eine sehr nützliche Überwachung ihrer Mitglieder aus, und während ihres Bestehens in Paris konnte sie sich rühmen viele bedentende Buchdrucker zu ühren Mitgliedern zu zählen.

Hr altes Lokal befand sich in der Rue du Foin St. Jacques, welche demoliert wurde um dem neuen Boulevard St. Germain und dem Garten zum Museum von Chuy Platz zu unachen.

Wir werden noch später auf diese Korporation zurückkommen.

#### Nr. 125. Paris. Abzeichen der Afficheure. 1740.

Aersi: Ein Messingschild von ovaler Form, an den vier Seiten mit Ösen zum Anheften. Das Innere ist in funf Felder geteilt, in dem oberen grüsseren befinden sich sieben Lilien, darunter wiederholen sich wechselseitig das Wappen der Buchdrucker und Buchhändler mit dem Stadlwappen von Paris, Umschrift: COMMUNATTE DES LIMBARUS-IMPRI-METES DE PARIS. 17m. Auf einem Querbalken unter dem Schild das Wort AFFERIERI.

Revers: Auf der Rückseite sind Name und Nummer des Trägers graviert, bei diesem Exemplare. — 37, — BICARD.

Der von der Korporation der Buchdrucker und Buchhändler augestellte Affiehent ring dieses Zeichen an seiner Riedung befestigt und musste dasselbe bei der Ausübung seines Geschäftes sichtbar sein.

Die Abbildung, ist einem Stücke der Sammlung des Herrn Alkan niné in Neuilly-Paris entnommen.

- Es ist dies dem vorigen ganz ähnlich; nur trägt es die Bezeichnung COLPORTEUR.
- Die Kolporteure standen ebenfalls unter der direkten Kontrolle der Kammer der Buchdrucker. Unbeschrieben.

Die Abbildung ist gleichfalls einem Stück in der Sammlung des Herrn Alkan aine entnommen.

#### Nr. 127. Paris. Buchhändler-Jeton. XVIII. Jahrhundert. (Ohne Abbildung.)

Avers: Die Ruhmesgöttin steht mit dem rechten Fusse auf der Erdkugel und hält gleichfalls mit der rechten Hand die Rubmestronwete an ihren Mond. Rechts das Wort ARS. (Kunst) und links FAMA. (Rubm). Unten in kleiner Schrift: L. MERLEY, F.

Revers: In einem Kranze die Schrift: Co GENERALE D'AFFICHAGE ET D'ANNONCES

Beschrieben nach einem Exemplare in der Sammlung des Herrn Alkan aine in Neuilly-Paris.

Die Korporation der Afficheure stand unter der Kontrolle der Drucker. Der Besitz dieses Jetous berechtigte den Träger zum Aubeften von Plakaten.

> Nr. 128. Paris. Buchhändler und Drucker, 1795, (?)

Avers: Brustbild von Ludwig XVI, Umschrift: LUDOV (icus), XVI, REX CHRISTIAXISS(imus.), Unten in kleiner Schrift P. DROZ.

Recers: Wappen der Buchhändler und Drucker, Das gleiche wie auf dem Avers von Nr. 124.

Abgebildet nach einem noch unbeschriebenen Exemplare in der Sammlung des Herrn Alkan ainé in Neuilly-Paris. Grösse 31 mm.

Nr. 129. Paris. Vereinigung der Buchdrucker, 1840.

Avers: Eine alte Holzpresse, auf der rechten Seite ein paar Druckballen und links ein Setzerwinkelhaken. In der Ausführung der Medaille Nr. 78 äbnlich. Limschrift: FUGAT TENEBRAS LUCEMOUE REDUCIT. (Sie zerstreut die Finsternis und stellt das Licht wieder ber.) Über der Presse in kleiner Schrift der Name des Graveurs II, STEPH, Im Exerge die Jahrzahl Mccccxt.

Recers: In einem Kranz von Eichenblättern mit Eicheln die Inschrift: CONFERENCE | DES | IMPRI-MEDRS. Ausserhalb die Umsehrift: ASSOCIATION DES IMPRIMEURS DE PARIS. MIDCCCNL.

Die Abbildung ist einer Bronzemedaille im Besitze des Verfassers entnommen. Grösse 32 mm.

Vergleiche darüber Dupont, histoire I, 339 und II. 438. Die Korporation der Drucker von Paris, von welcher wir bei Nr. 123 Erwähnung machten, wurde durch die französische Revolution aufgehoben. Wenn wir deren Leistungen als mustergültig und ausgezeichnet ansahen, so gehörte in erster Linie das Reglement nach welchen dieselbe organisiert war dazu und wonach Arbeitgeber und Arbeiter sich richteten. Dasselbe verlangte von jedem Drnekerei-Chef drei Eigenschaften: Fähigkeit, Kenntnisse und Moralität.

Es bestimmte die Dauer der Lehrzeit der Buchdrucker zur Heranbildung tüchtiger Arbeiter.

Die Revolution, welche so mancher alten Institution ein Ende machte, schaffte auch diese ab; jedoch machte sich bald die Notwendigkeit eines Körpers mit einer ähnlichen Macht fühlbar und so wurde am 30. August 1839 die Vereinigung der Buehdrucker von Paris gegründet, welche den Mangel einer Buchdruckerkammer ersetzen sollte.

Eine ihrer ersten Arbeiten war die Feststellung eines bestimmten Tarifes, wonach die Arbeiter bezahlt würden, alsdann wurde ein Komitee bestehend aus der gleichen Anzahl von Chefs und Gehilfen gebildet, welchem alle geschäftlichen Streitigkeiten und Fragen zur Entscheidung vorzulegen waren. Dasselbe wurde als »Kammer der Buchdrucker« bezeichnet und sowohl als Zeichen der Mitgliedschaft, sowie als Präsenzmarke wurde der gegenwärtige Jeton hergestellt und den Mitgliedern überreicht.

(Fortsetzung folgt.)

### Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffman. (Forsetzung)

#### Skizzieren und Entwerfen.

ie wesentliche Voraussetzung jeder schaffenden und gestaltenden Thätigkeit ist die Befähigung, ein Bild von dem gewollten Werk in der Idee hervorzurnfen und dieses Bild unter Berücksichtigung der vorhandenen Mittel in die Wirklichkeit zu übertragen.

Je sicherer Jemand sein spezielles Formengebiet beherrscht, je mehr Formen er gesehen, geprüft und angewendet hat, desto klarer wird ihm das Ideenbild erscheinen und desto leichter wird ihm die Ausführung werden.

Wie tüchtig er aber auch geschult sei, das Bild der gewollten Form zeigt sich ihm erst in allgemeinen Umrissen, matt und schwankend, die Teile widerstreiten einander noch teilweise, sie müssen erst gegeneinander abgewogen, geordnet, den gegebenen Verhältnissen augepasst werden. Vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Grossen zum Kleinen berabsteigend werden dann allmäblich die Formen bestimmter, bis sie endlich nach mehrfachen Korrekturen und Versuchen feste, befriedigende Gestalt erhalten.

Das beste Mittel die ersten allgemeinen Formvorstellungen allmählich zu harmonischem Bilde auszugestalten, bietet allein das Zeichnen, das damit böchste Wichtigkeit für jede Kunsttechnik erhält. Kein Mensch auf Erden ist im Stande, sich das Bild der gewollten Form im Geiste so klar und seharf zu vergegenwärtigen und dasselbe so fest zu halten, dass er nach diesem luftigen Gebilde mit Sicherheit zu arbeiten im Stande wäre. Man muss vielmehr erst eine vorhäufige Feststellung machen, ein Geritst oder Gerippe, das in Teilen umgeformt, verschoben, ausgebaut werden kann, his endlich etwas Festes und Fertiges herauskommt. So ist das Verfahren bei jeder Art von wissenschaftlicher oder künstlerischer Komposition. Was für die künstlerische und kunstgewerbliche die Skizze.

So ist es auch bei dem als Kunsttechnik geltenden höberen Accidenzsatz.

Seine Ausübung setzt also nicht allein die von uns selon befonte Formenkentnits voraus, sondern auch eine gewisse zeichnerische Fertigkeit. Über die Notwendigkeit des Zeichnens für den Accidenzsetzer und die Überlegenheit des zeichnenden gegenüber dem nicht zeichnenden braucht man beutzutage nicht erst Worte zu verlieren.

Als Mindesforderung müsste gelten, dass der Accidenzsetzer befühigt sei gerade Linien und Kurven aus freier Hand zu ziehen, einfache Ornamenformen mit festen, sichern, leichten Strichen treu zu kopieren. Das ist wahrlich nieht zureit verlangt, aber auch viel genug gegenüber den Traditionen der alten Schule. Bei einiger Willensfestigkeit kann indes selbst der Logeübte dieses Ziel raseh genug erreichen. Unter normalen Verhältnissen bei wöchentlich etwa zweistindigem Utterreicht vielleicht in einem Alsten

Als kategorische Forderung stellen wir also den Satz auf: Wer als Accidenzsetzer den Auforderungen der Neuzeit genügen will, muss zeichnen können.

Dus Skizzieren und Entwerfen, jetzt ein integrierender Teil der Aecideutzechnik kann durch
einige Vorkehrungen wesentlich erleichtert werden.
Während man einfache Orunnentationen auf einbeliebigen Stück Papier aus Freier Hand skizziert, ist bei grösseren Kompositionen, bei denen die Maunigaltigkeit des zur Verwendung kommenden Materials genauere Berechnung und Peststellung fordert, die Hilfe von Reisbrett, Schiene und Zirkel ungerlässlich. Ein Reisbrett in dem für typographische Zwecke ansreichenden Format 36: 48 em kostet etwa M. 125, eine Schiene 50 Pfennige, ein Zirkel mit zwei Einsätzen (für Blei und Tusche) ist sehon für wenig über eine Mark zu luben. Die Anschaffung dieser Utenseilen ist also einem Jeden ernöglicht.

Die Verwendung eines mit Cicerosystem karrierten Papiers ist nach den Erfahrungen des Verfassers durchaus nicht so besonders vorteilhaft wie man wohl glanben könnte. Das Ouadratnetz stört oft mehr als es die Arbeit fördert. Wo es als nötig erschein, überträgt nam die typographischen Masse mit dem Zirkel. Kleine Abweichungen von der Zeichnung werden ja doch durch die wechselseitigen Einfasse des Materials stels notwendig. Die Sorge des Accidenzsetzers muss es nur sein, dass solehe Abweichungen nicht die Proportionen beienflüssen und dass sie möglichst Verbesserungen, nicht Verschlechterungen bedeuten.

Als recht vorteilhaft zum Entwerfen hat sich das ganz dünne, halb transparente, dabei aber zähe Werkzeichenpapier bewährt, das vor andern Sorten anch noch den Vorzug grosser Billigkeit hut.

Wenn die Ornamentformen nicht gar zu fein sind, kann man sie bei demselben durchpausen, indem man einfach das Probenblatt oder einen Abzug an der betreffenden Stelle unterschiebt.\*

Je nachdem die Skizze für den Besteller oder bloss für den eigenen Gebrauch bestimmt ist, wird sie mehr oder weniger songsam ausgeführt werden müssen. In dem überwiegend bäufigen letzteren Falle genigt bei Umrahmungen eine Andeutung der Kastenform und die Ausführung einer Ecke. Von landfühlungen werden nur einige Stücke genau gezeichnet, das übrige bis zur angefähren Kräfligkeitswirkung des typographischen Ornaments einfach mit fachem Stüf gewischt. Benso wird die Wirkung schraflierter Linien bei grösseren Läugen angedeutet. Es kommt eben nur durauf an, den allgemeinen Eindruck der fertigen Arbeit hervorzumfen, und dazu trägt bekanntlich die Farbenwirkung des Grau-im-Gran sehr viel bei

Es werden daher auch die Schriftzeilen nicht erst sorgfältig gezeichnet, sondern durch Querblache in der Art unserer Skizze auf Spalle 113. He4 4 ersetzt. Fette Zeilen werden in kräftigem Ton gewischt, halbfette mässig sehraffiert, magere nur durch das Balkenrechteck bezeichnet.

Bei sorgfältigerer Ausführung werden Abzüge der grösseren und wichtigeren Ornamentsticke aufgeklebt, die Schriften der Hauptzeiten gezeichnet, die Bleistiftlinien nach oberflächlicher Enfermung wohl auch mit schwarzer oder fürbiger Tusche ausgezogen. Eine so ausgeführte Skizze macht sehon einen ganz unten und fertigen Eindruck, kann dem Besteller oder Prinzipal zur Krifik vorgelegt und immer noch teicht verindert werden — viel leichter als der fetzige Satz.

Bei der zeichnerischen Ausführung der Skizze gilt wieder der Grundsatz: »Erst das Allgemeine,

18\*

 <sup>\*)</sup> Über Bezugsquellen aller Zeichnen-Hensilien erteilt Verfasser gern Auskunft. Adresse: Berlin W., Köttener Strasse 29.

dann das Besondere: erst das Grosse, dann das Kleine «

Das Allgemeinste ist das Papierformat. Es wird also, sofern es nicht gegeben ist, in ungefähren Verhältnissen zuerst festgestellt. Oft wird es durch die Art der Rahmendurchbildung beeinflusst, oft auch beeinflusst es diese selbst. Papierformat und Rahmenformat sind also gegeneinander abzuwägen. Relativ breite Hochformate vertragen eher einen kräftigen Rahmenkörper als schmale, bei welchen in diesem Fall der Inneuraum unschöne Proportionen annehmen würde.

Die Begrenzungen des Bandes werden zunächst durch leichte Bleistiftlinien angedeutet, und damit Form und Stürke der Umrahmung festgestellt. Dann können die Veränderungen der Rahmenform beginnen, Zeilen- und Ornamentdispositionen im Innern probiert werden n. s. w., wobei aber immer und immer wieder die Proportionen zu vergleichen sind.

Hält man dieselben für gut, so wird die Skizze bis zum Halbversehwinden ausradiert und noch ein zweites Mal mit festeren Strichen fiberarbeitet, die grösseren Ornamentformen werden jetzt event, aufgeklebt, iedenfalls aber der Platz ieden Ornaments und jeder Zeile genau festgestellt.

Nach einer solchen Skizze, von welcher das nächste Heft eine Faksimilewiedergabe bringen wird. beginnt dann der Satz der frei ausgebildeten Accidenzarbeit. Fortsetzanz folgt.)

# Zurichten von Holzschnitten.

eber diese wichtige Manipulation enthält das in Heft 6 des «Archiv« unter Bücherschan besprochene Fuchjournal »The Art Age« manche bedeutsame Winke, welche ohne Zweifel auf gereifter praktischer Erfahrung bernben, Dem Zurichter von Kunstholzschnitten stehen hauptsächlich zwei Schwierigkeiten entgegen; die einen sind mechanischer Natur, da sind zuerst die hartnäckigen Launen der Presse zu studieren und sich die erforderliche Geschicklichkeit im Ausschneiden der Unterlagen anzueignen, um die gewünschten Effekte im Druck hervorzubringen, eine andere Schwierigkeit bezieht sich auf künstlerisches Verständnis, das ebensowol auf den Druck wie auf die Staffelei seine Anwendung findet Holzschnitte sollten ebenso studiert werden wie Gemälde bevor die Unterlagen ausgeschnitten werden. Der Ahzug muss mit dem Original verglichen werden. damit der Zurichter über das, was der Maler oder Zeichner mit seinem Bilde beabsichtigt, klar wird, sozusagen in seine Ideen einfüllt. Einige Künstler haben mehr die Farbeneffekte im Auge, andere studieren vorzugsweise Licht und Schatten, wieder andere sind in der Zeichnung skrupulös; manche sind berühmt wegen der Sorgfalt, welche sie auf gewebte und ähnliche Gegenstände als Tuch, Haut, Haar, Wolken oder Laubwerk, verwenden. Weiss der Zurichter. worin die Hauptpointe des Bildes liegt, dann kann er mit grösserer Sicherheit und Überlegung zu Werke gehen, als wenn sein Streben einzig darauf gerichtet ist, all die grauen, weissen, schwarzen und Halbtöne und die Hochlichter möglichst intensiv herauszubringen.

Man sagt häufig von dem einen Künstler, er sei in Kontrasten hervorragend vor jenem, seine Kraft bestehe im Malen von sauften Abstufungen. Auf diesen Unterschied hat der Zurichter Rücksicht zu nehmen. Jedes Bild zeigt gewisse Kontraste von Licht und Schatten. Nahe Gegenstände erscheinen dunkler als entferntere. Eine weiss gestrichene Wand im Vordergrunde mag dem Beschauer weisser vorkommen als eine Wolke im Hintergrunde, aber die Wolke ist dennoch viel heller und in diesem Sinne sollte ein diese Gegenstände darstellender Holzschnitt gedruckt werden. Von einer Reihe hintereinander stehender Bäume verlangt der vorderste mehr Farbe und der letzte die wenigste. Noch zahlreiche Beispiele dieser Art köngten hier zitiert werden, aber dies eine mag hier genügen, um die Richtigkeit dieser Ansicht zu bestätigen. Würde von mechanisch geschickten Illustrationsdruckern auf die Kontraste die gebührende Rücksicht genommen, so würden manche ihrer Erzeugnisse einen mehr künstlerischen Eindruck machen. Fast die meisten nach Photographien geschnittenen Holzselmitte zeigen im Druck diesen Mangel. Sie erscheinen flach, ohne Distanzenunterschied, weil in den meisten Fällen dem Himmel oder andern entfernt liegenden Gegenständen zu viel Farbe gegeben wird, infolge dessen sie unnatürlich werden.

## Anwendungen neuer Einfassungen.

ts wir im 5. Hefte des Archivs die Besprechung der Alfonso-Bordüren veröffentlicht hatten, glanbten wir nicht, dass wir so bald wieder in der angenehmen Lage sein würden, den geschätzten Abonnenten dieses Blattes eine Neuigkeit vorführen zu können. Aber die Giessereien, die heute mehr denn je auf diesem Gebiete eine rührige Thätigkeit entfalten, überschütten die Buchdruckerwelt förmlich mit ihren Erzeugnissen und haben uns in den Stand gesetzt, zwei neue Erzeugnisse besprechen zu können, die unter dem Titel »Holbein-Bordüre« und »Neueste Einfassungen · herausgegeben sind. — Besprechen wollen wir zunächst:

### III. Holbein-Bordüre.

Dieses neueste Erzeugnis hat in der Kaiserstadt Wien das Licht der Welt erblickt und wird von der Firma Meyer & Schlieber, die sieh durch Veröffenlichung der Florentiner und der sehönen Venetianischen Einfassung sowohl, wie durch andere wertvolle Erzeugnisse für den Buchdruck einen weit und breit geachteteten Name erworben hat, unter dem viel-verlieissenden Titte: \*Holbeis-Burdhire\* als Original-erzeugnis auf den Markt gebracht, die nur die folgenden 13 Figuren enthält:



thre Zeichnung liegt, wie der Leser aus den beiden Figuren 1 und 10 ersieht, auf einem nicht für alle Teile gleich günstigen, fein sehwarz punktierten Grunde.

Bei oberflächlicher Betrachtung dieser Einfassung wird man allgemein aunehmen, dass man eine originelle Neuigkeit vor sich hat. Fassen wir dieselbe aber näher ins Auge, so finden wir, dass von einer eigentlichen triginalität nicht wohl die Reele sein kann, denn die Elemente, aus welchen diese Einfassung zusammengesetzt ist, sind uns bereits alte Bekannte, sind uns bereits in der Lombardischen Einfassung begenget.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wollen wir, so weit es hier der Raum gestattet, auf die einzehren Figuren und deren Elemente näher eingehen. Es mag jedoch hier vorausgeschickt werden, dass man in der Ornamentik in neuerer Zeit wieder die Grundsätze befolgt, welche die Renaissance nus fiberliefert hat, nämlich die, dass man alles Spitzige und Stachlige an Ranken und Blattformen verwirft, alle Linien voll und ganz ausschwingen lässt, alle harten Linien möglichst vermeidet, die Blattformen in der Natur fleissig studiert, und für das Ornament künstlerisch durchgeistigt, durch Kontrast von Kraft und Zartheit angenehme Wirkungen zu erzielen sucht. in den Hauptformen schöne Verhältnisse walten lässt und das Ornament selber möglichst stilrein hält. Als Hamptbedingung gilt aber noch, dass die Formen, welche miteinander zur Verwendung kömmen sollen. alle in einem richtigen Verhältnisse zueinander stehen műssen.

Die folgenden drei Figuren, die auch in der Lombardischen Einfassung vertreten sind:







von denen die letzteren beiden als Erkstücke gelten, haben auf ihren diagonalen Aelssen hastig hervorschiessende, diese Achsen scharf betonende Formen, die unter sich nicht sehr verschieden sind. Nr. 2 ist hinischlich der Ormamentalion, wie wir schon weiter oben bemerkt haben, wenig verschieden von Nr. 618 der Lombardischen Einfussung, deren richtig augelegte Eckhlättehen die energische Wirkung des Kreises sehr abselwächen, was bei den drei Figuren dieser Einfassung nicht der Fall ist. Augenehme Formen haben die Nr. 1, 3 nud 6







wenn auch die Bewegung der Linien in Nr. 3 an einigen Stellen nicht energisch ist; die sie umspielenden Pflanzenformen sind bei allen dreien von ungleicher Grösse und bei Nr. 1 segar von undenlicher Form. Von den Formen, welche diese auf flreund dunklen Grunde tragen, gefällt uns mr die Palmette in Nr. 1, die aber in dreiteliger Anlage den Raum besser ausgefällt hätte; bei Nr. 3 ist des Ornamentzentrum zu schwach ausgerpial. Nr. 7 €889 hat keine interessauten Blattformen, die wir auch in Nr. 3 antreffen. Nr. 11 €80 ist eine unbedeutende Figur, deren Formen mit Nr. 12 übereinfahmen. Als abweichend von Nr. 1, 3 und 6 und nicht streug genommen in diese Einfassung gebörend, bezeichnen wir die drei folgenden Figuren. Das Schlid mit darunter







gelegten Schwertern hat viel Verwandtes mit dem der Venetianischen Einfassung bei dem die letzteren felden und das eine bei weitem schwungvollere Form besitzt. Eine Auwendung desselben auf der Probe hat man wahrscheinlich schon aus oben genanntem Grunde vermieden, ebenso anch von dem als Rahmenform aufzufassenden Erker mit dem Frauenköpf, der uns hier und da über Kaminen in Zopfstilbauten des vorigen Jahrhunderts ( begegnet ist, Nr. 8 mit den in wenig gefälligen Linien nach aussen führenden Ranken und den drei Kelchformen auf dem dunkeln Grunde ist eine nicht sonderlich gelungene Figur, die sich ausserdem noch in gedrückten Verhältnissen befindet und steif gezeichnet

ist; besser wäre es, wenn die gerade Linie noch einmal und zwar nach innen gebogen wäre. Wir können nur den Rat geben, sie statte unzeichnenzulassen. Ebenso auch N. 5 die weit davon entfernt ist, einfach zu sein. Nr. 9 müsste unserer Meinung nach durch eine neue ersetzt werden.

Auf uns macht diese Einfassung den Eindruck, als ob die Figuren derselben nicht im Zusammenhange, sondern einzeln erfunden sind, wie die meisten darfhum. Im Schnitt und Guss lässt die Einfassung bis auf die fast zu umleutlich gewordenen Blättformen, das wohl am meisten dem Zeichner zur Last gelegt werden muss, nichts zu wünschen übrig und kann deshalb allen Fachgenossen, die sich dafür interessieren, eumfohlen werden.

Unter den Kompositionen, welche mit diesen Figuren ermöglicht werden können, sind die folgenden die besten:



lm Satz muss man diese Einfassung mit kräftigen Begleitformen versehen und den punktierten Grund vermittels einer feinen Liuie abschliessen:



Gegenüber der Lomburdischen Einfassung hat die Holbein-Bordüre schon einige Vorzüge. Hoffentlich werden wir bei der nächsten von weiteren Fortschriften berichten können.

#### IV. Neueste Einfassungen von Ludwig & Mayer in Frankfurt am Main.

Unter den vielen Novitäten aufdem ornamentalen Gebiete, die uns in der letzten Zeit bekannt geworden, sind die Neuesten Einfassungen von Ludwig & Mayer als ein solches Erzeugnis anzusehen, bei dem die schon oft ausgesprechenen Forderungen nach einfacherer und kräftigerer Ausbildung der ornamentalen Formen zum Tell zur Durchführung gekommen sind; se besteht nur aus einfachen Einfassungen für den

präktischen Buchdrucker und hat zum Teil recht nette Motive, die ganz geschiekt benutzt worden sind.

Eine recht branchbare, leicht zu druckende und dabei niedliche Einfassung bietet die Firma in den Nrn. 1465—1467:



und eine weniger angenehme in den Nrn. 1471-1473;



deren Formen aber in keinem gnten Verhältnisse zu einander stehen; während die Formen des Eckstücks zu klein gelatlem, sind die drei Beeren der Nrn. 1471 und 1472 dem Weinbaltt gegenüber zu gross. Von anderen Mängeln wollen wir alsehen. Beide Einfassungen haben eine feine Begleilinie erhalten, die hier eher stirend als angenohm wirkt; sie steht hindernd im Wege, wenn dem Ornament der Spielraum gegeben werden soll, der ihm not thut, wie die folgenden Beispiele beweisen:





Deutlich und kräftig in der Form, wenn auch die Ranke ein weuig gezwungen aussehen wird, ist die Einfassung Nr. 1468—1470;



wie auch die Nrn. 1477-1480:



Beide liegen auf einem kreuzweise schraffierten Grunde, der bei solchen Fornen nicht am Platze ist, Regelmässig verteille Punkte wirken nie augenehm: je unregelmässiger sie sind, desto wirkungsvoller ist der Grund. Die Blätter der ersteren Einfassung sind durch einen zienlich kräftigen Körperschatten stark modhliert und werten deshund dem Drucker sehr oft ein Dorn im Auge sein, da die Übergänge fast ohne Ausnahme zu hart ausfallen. Die Formen der letzteren (Fig. 1477—1480) sind wohl etwas steif gezeichnet. Diese sowohl, deren Kassettenecke neu hänzukomponiert ist und wesentlich von den übrigen Formen abweicht, wie jene (1468—1470) sind nach alten Vorbitdern kooiert.

Nicht ganz wirkungsvoll sind die Nrn. 1481 bis 1483:



nnd nicht künstlerisch die Bandverschlingung Nr. 1430 bis 1432, deren Eckstück eine keineswegs richtige Lösung ist:



Die beigegebenen Formen, welche als Borte verwendet werden sollen, sind für die grösseren Einfassungen dieser Serie zu klein und zu spitzig:



Als Perle unter diesen Einfassungen dürfen wir wohl die Nrn. 1483—1487 betrachten:



Es scheint fast, als ob mau bei der Ausführung die grösste Sorgfalt auf dieselbe verwendet hat. Alles ist exakt ausgefallen, selbst der Grund hat jene wirkungsvolle Uuregelmässigkeit, die wir bei den übrigen Elnfassungen nicht augetroffen haben. Statt des grossen Ecksfücks, das merkwürdigerweise gotische Anlage hat, wäre eine andere Ecklösung sehr erwinschl.

Der die Verwendungsweise lässt sieh nicht viel sigen, da die Einfassungen meistens nur aus drei Figuren bestehen; sie gelangen aber erst zur vollen Wirkung, wenn sie von kräftigen Begleitformen eingest werden und zwar in ähnlicher Weise, wie in den folgenden Beispielen:



Den punktierten Grund der Figuren 1468—1470, 1477—1480, 1484—1487 schliesst man am besten erst mit einer feinen Linie ab und ordnet hierauf die beiden Leisten an.

Die kasettenformigen Ecken müssen in gleicher Weise umrahmt werden, wie die übrigen Figuren.

Sehr erwünscht wäre es, wenn die Giesserei die feinen Begleithnien der Einfassungen 1465—1467, 1471—1473 und 1481—1483 entfernte; sie werden dadurch wesentlich an Schönheit gewinnen und dem Setzer die Arbeit erleichtern.

Friedrich Bosse.

## Friedrich Wilhelm Wiegand und G. K. Felsing †

The Band 20, Spalte 49.50 finden unsere Leser cimen Bericht über die Jubilien dieser beiden Minner, zugleich auch einen Abries hirre Lebensgeschiehte. Wie die Berichte über leider Jubilien in jeuem Baude eng beieinander stehen, so folgt heute auf dieser Spalte des 21. Bandes die Nachricht über beider Tod, denn weuige Tage nur ist der eine dem anderen vorangegengen.

Friedrich Wilhelm Wegand, der Inngührige, Inst allen deutschen, schweizerischen und italienischen Baeladruckern bekannte und bei ühnen Deilebte Reisende der Schriftgiesserei Flinsch, starb am 6. Juli ur Frankfurt a.M., seiner Vaterstadt. Wir verweisen diejenigen nuserer Leser, welche sich für das Leben und Wirken Wiegands interessieren, auf den erwähnten Jubiläumsberieht. Unserem alten, werthen Freunde aber rufen wir ein 3 luhe saufte in das Jeuseis nach. Vergessen werden wir ihn in das Jeuseis nach. Vergessen werden wir ihn in

Auch bezüglich des Lebens und Wirkens des Dichter-Setzes G. K. Felsing, Miglied der Mihlthalerschen Hofbuchdruckerei in München, verweisen wir unsere Leser auf jeuen Bericht. Dannals sehon mag Felsing, wie das dort erwähnte Fesigedicht andeutet, eine Ahnung von seinem baldigen Tode gehabt luben. Der Sorgen dieses Lebens, die ihm nicht erspart geblieben, ist er num überhoben. Auch ihm werden alle seine Freunde und Kollegen, werden wir, als einem Förderer unserer Bestrebungen, ein dankbares Andenken bewahren. Die zahlreichen Gedichte Felsings, welche unsere Festung des Buchdruckerssenthalten, sichern ihm für alle Zeiten die Sympathien seiner Factgenossen.

## Schriftprobenschau.

in Blatt Neueste halbfette Remaissance-Schriften legt Withelm Woellmers Schriftgiesserei dem heutigen Heft bei. Die 8 Graude dieser Schrift präsentieren sich auf dem Blatt in gefälligem, exakten Schrift und beweisen, dass die Firma mach wie vor benütht ist Gules und Brauchbarer zu liefen.

Zwei weitere diesem Heft von Wilhelm Worthners Schriftgiesserei in Berlin beigelegte Blätter bringen als ein ferneres neues Erzeugnis dieser rührigen Firma eine Schnute runde Grotesque in 13 Graden zur Anschauung, Diese Schrift wird im Inseratensatz und, wean mässig md mit Bedaeht angewendet, nuch in Aecidenszstz vieldent zu gebrauchen sein.

1/

Wir zweifeln nicht, dass die Giesserei auch von dieser Novität reichen Absatz erzielen wird.

Von der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer erhalten wir eine Kollektion neue \* Einfassungen \* und

# Aqua Aquatinta 3103a

4 Grade ihrer beliebten - Aquatinta - zum Zweißtrbendruck eingerichtet. Dass diese elegante Schrift sieb in soldere Druckausführung ganz besonders vorteilhalt musnimmt, bedarf wohl keiner Erwähnung. Über die Einfassungen referreit miser Mitarbeiter, Herr Bosse, in dem Artikel - Anwendungen neuer Einfassungen,-

Von der Schriftgiesserei (\*, Klobery liegt dem Heft eine Probe ihrer «Modernen engen habfetten Fraktur» bei. Die Art und Weise, wie diese schöne, übenfliche und in jeder Hinsicht praktische Schrift auf dem Probeblatt gezeigt wird, beweist am besten ihre Verwendlunkten.

Begjamin Krebs Nachfolger sendet um die achtechne Forstextung seine Schriftproben in Quartformat. Lauter gediegene Erzeugnisse der beseihrten alten Frana schmiticken das Heft. Hervorzuheben sind insbesondere eine "Migere Antiqua" in zudarbaßt besteckender Ansjührung; ihr magerer eleganter Schmitt lässt sie zum Druck feiner Werke wie zum Schmack schäner Aesidenzarbeiten gleich vorteilaft erscheinen. Ferner hervorzuheben sind zwei Blatt gediegener "Frakturscheiften", ein Blatt "Original-Schwabacher", "Moderu Girseker, "Holligte Engyltiemer, vier Gamituren "Intitales und diverse "Einfessunger", vier Gamituren "Intitales und diverse "Einfessunger".

## Satz und Druck der Probenblätter.

The Heft 6 stellten wir bei Gelegenheit der Be-Leis sprechung der Leipziger Ostermessansstellung und des hei dieser Gelegenheit erschienenen Kataloges unseren gechrten Lesern in Aussicht, einige der sehören Belagen des Kataloges in unserem Blätt wiselergegeben zu sehen. Das heutige Heft nun bringt zwei soehere Belägen und zwart die erste Seite der von der Drugalinschen Offizin in Leipzig und die letzte Seite der von den Firmen Gebr. Jänecke. Hoßbeddruckere in Hannover und Gebr. Jänecke. Hoßbedneuken Buche und Steinderekfarbenfabrik in Hannover dem Katalog beigegebenen Kunstbellägen.

Unsere Leser werden gewiss zustimmen, dass wir jener Besprechung des Ausstellungskataloges die Beilagen von Drugulin und Jänecke mit Recht eine Zierde des Katalogs nannten und dass dieselben, in unserem Archiv veröffentlicht, recht wohl geeignet sind, als Mustervorlagen für ähnliche Arbeiten zu dienen.

Wir danken den Besitzern der gemannten Offizinen bestens für die Überlassung dieser schönen Beilagen, die den überzeugendsten Beweis von der gediegenen Arbeitsweise derseiben geben.

Blatt U meserer Beihagen enthält zwei einfach ausgeführte Adresskarten zu deren einer (Kr. 2) ims ein Abonnent des Archiv das Manuskript sandte, ersuchend, den von ihm hintereinander weggeschriebenen Text in gefälliger Weise zu gruppieren und dabei bemerkend, dass es doch sehr wünschenswerth sei, wenn wir öfter solche einfache Beilagen veröffentlichten und anch Arbeiten mit zietem Text berücksichtiger wöllten.

Wir müssen es nun unseren Lesern, wie speziell dem Einsender des Manuskripts, Herrn Joh. Raff in Tübingen überlassen, zu beurteilen, ob wir die gestellte Aufgabe richtig und gut gelöst haben.

Anf die Besprechung der schönen zu den Karten verwendeten Schriften hier spezieller einzugehen dürfte wohl unnötig sein, da sie alle das beste Lob verdienen. Über die Bezugsquellen derselben belehrt das nachstehende Verzeichnis.

Das beiliegende Blatt H endlich zeigt zwei seiner Zeit in der Buchdruckerei von Gond & Jacob (gegen-wärtig G. Jacob) von Herrn Glasmocher entworfene und gesetzte Karten. Leider hatte der Satz auf dem Trunsport in der Weise gelitten, dass sich einzelne Teile gelegt, undere auseinandergedrickt und gelogen hatten. Wir haben diesen Fehler turdz aller aufgewendeten Milte und Sorgfalt nicht ganz abzuhellen vermocht; deumoch aber weren diese bedeut Karten, insbesondere die zweite als gefällige Vorlagen dienen können.

Uuserem Heft liegen ferner zwei Tafeln zu dem Artikel » Numismatik» gelüftige Medaillen bei. Die Vorlagen dazu verdanken wir auch diesmal der Güte des Herrn Blades in London.

## Bezugsquellen.

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

I. Empfehlungsblatt (O). Satz und Drock von W. Brugulin in Leinzig.

 Empfehtungstabteau (S). Satz und Druck von Gebr. Jänecke in Hannover.

3. Geschäftskarten (\*). 1. Buchhinderi, Leipig, Wildelautz, engidikt bei gelörgene von Genzich & Heyse. Heinrich von Woellmer. Herstellung von Schelter & Giesecke. Eralteste von Itoos & Junge. 2. Gesthof, in nichter, Nore. Beeliert, Minchener, Spessen, Gestleckaften von Krebs. Tübingen, Aufmerbause, Vorzughück von Ludwig & Mayer. Grosse von Herger. Albert von Gironau. (\*Ge) om Buts & Co.

Gute von Bauer & Co. Diners, Zimmer von Genzsel & Reyse. Reservirte von der Bauerschen Giesserei. Linienornamente von Scheller & Giesecke. 

von Theinhardt. 

von Kloberg. Innere Ecken von Gronan. 

swé- von der Rolumschen tiessen.

4. Geschäftskarten (II). Satz von Gund & Jacob in Mannheim.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

- † Von der französischen Encyklopädie der graphischen Kanste, deren Bearbeitung in einem frühern Hefte des Archivs Erwähnung geschehen, ist sochen das erste Heft erschienen. Der vollständige Titel ist: »Dictionnaire encyclopédique des Arts graphiques et toutes les industries qui sy rattachent«, von Adolphe Maucière. Amiens, im Verlag des Verfassers. Nach dem Prospektus wird das Werk die Theorie und Praxis der graphischen Künste in ihrem weitesten Umfange, ihre Geschichte, ihre Fortschritte, die Beschreibung der Verfahrungsweisen, der dabei zu verwendenden Materialien, Biographien aller berühmten Ertinder und Praktiker, die Gesetzgebung, Verbreitung und den Standpunkt der graphischen Künste in den verschiedenen Ländern, die Bibliographie der ältern und neuern Fachwerke und Journale; Zeichnungen der Maschinen, Apparate und Instrumente, Faksimiles von Manuskripten. Inkunabeln, Holzschnitten, Portraits teils in den Text eingedruckt, teils in eingelegten Tafeln in eines 5000 Artikeln enthalten. Die Ausgabe geschieht in halbmouatlichen Heften zu 16 Seiten zweispaltig Colombieroktav à 16 Centimen (48 Pf.) Das Jahresabonnement ist zu 15 Francs und für den ganzen Postverein zu 18 Francs festgesetzt. Den Druck hat die renommierte Firma L. Danel in Lille übernommen, Das in Paris erscheinende Fachblatt Bulletin de

Das in Paris erscheinende Fachblatt Bulletin de L'Imprimerie et de la Libruirie erscheini jetzt vom Juli an jeden Sonnabend, also 52 mal im Jahre. Der Herausgeber, Herr Leon Degeorge ist effrig bemühl, den Lesern seines Blattes immer Interessantes und Lehrreiches zu bieten.

- Baureuther Festblätter in Wort und Bild. Verlag der Autotypie-Company, München. Druck der k. Hofbuchdruckerei von E. Mühlthaler in Müneben. Die Autotypie-Company veröffentlicht unter obigem Titel ein imposantes, seinem Inhalt, wie seiner Ausstattung nach höchst interessantes Werk, das uns durch die Güte des den Druck besorgenden Herrn Hofbuchdrucker Mühlthaler zur Ansicht zuging. Wenn etwas geeignet ist, für nach dem Meisenbachschen Verfahren bergestellte Illustrationen Propaganda zu machen und der Autotypie-Company, welche bekanntlich das Patent des Herry Meisenbach erworben, zahlreiche Aufträge herbeizuführen, so ist es obiges Werk mit semen 24 Illustrationen. Wenngleich nicht zu leugnen ist, dass einige derselben nicht allen Anforderungen entsprechen, so steht doch für den Fachmann uml Kenner unzweifelhaft fest, dass in solchen Fällen zumeist die Originale die Schuld tragen. Andrerseits - und wir glauben bier nicht Unrecht zn haben - kommt es sehr auf die Bruckausführung, auf die Wahl der Farben und des Papiers an. Die gelungensten Hustrationen zeigen einen grangelben oder grangrünen Tonunterdruck. Diese Töne geben dem Bildaufdruck etwas weiches, dem Ause augenehmes, während alle die ohne Tonunterdruck gegebenen eine gewisse Härte und je nach der Manier des Originals auch ciwas weniger Fertiges zeigen, wie jene. Dieser Felder kann aber nutürlich dem Drucker nicht zur Last gelegt werden, denn ihm sind ja in dieser Husicht jedenfalls Vorschriften gemacht worden, und Das, was Mühlthaler, einer unserer besten und strebsamsten Fachgenossen, hier in Zeit von nur 14 Tagen geleistet hat, ist ausserordentlich. Für ihn, wie für alle Die, welche Autotypien zu drucken haben, ist das Werk insofern unschätzbar, als es für die Zukunft ausgezeichnete Fingerzeige für den Druck solcher Platten bietet. Am gelungensten erscheint uns das Bildnis des Königs Ludwig IL von Bayern. Dieses Bildnis überrascht als die erste Illustration des Werkes durch seine reine Abtönung und seine Klarheit, ihm reihen sich, wie erwähnt, aber noch so riele andere höchst gelungene Arbeiten der Company an. dass es uns zu weit führen würde, sie alle hier aufzuführen, let es doch allen sich dafür Interessierenden müglich wich das Heft für einen verhältnismässig geringen Betrag durch jede beliebige Buchhandlung kommen zu lassen. Wir sind fest überzeugt, dass Jeder, welcher das Werk mit eigenen Augen betrachtet, in das unsererseits dem Verleger, resp. dem Hersteller der Illustrationen wie dem Drucker gespendete Lob von ganzen Herzen mit einstimmen wird. The Autotypie hat eine grosse Zukunft, zumal wenn sie in solehen Händen ruht

- † Adresslauch des Bauerischen Kunstgewerbe-Vereins in München für das Jahr 1884. Druck und Verlag von Knorr & Hirth. - Über den Zweck des Bayerischen Kunst. gewerbe-Vereins sowie über den Inhalt des von demselben herausgegebenen Adressbuches verweisen wir unsere Leser auf die im 20. Jahreauge S. 290 veröffentlichte Besprechung des vorjährigen Bandes. Aus dem diesjährigen Adressbuch ersehen wir, dass sich der Mitgliederstand von 1731 ordentlichen Mitgliedern im Vorjahr auf 1907 gehoben und der der ausserordentlichen von 149 auf 110 gemindert hat. Die im Verein vertretenen Zweige für Pflege von Kunst und Kunstgewerben sind: Malerei und Illustrationswesen, Bildhauerei, Baukunst, graphische Künste (mit 78 Namen), Metallindustrie, Keramikindustrie, Holzindustrie, Textifindustrie, Papier- und Lederindustrie und iede dieser Industrien in ihren verschiedenen Abzweigungen. Das Organ des Vereins ist die «Vereins-Zeitschrift», redigiert von Josef v. Schmädel unter Mitwirkung hervorragender Künstler und Kunstselehrter. Der dem 16. Jahrhundert angehörende Druckstil, die bekannte Spezialität der Knorr & Hirthschen Verlagsanstalt, ist durchgebends im Text, dem Nameusverzeichnis wie im Inscratenteil festgehalten. Das Durchblättern dieser letzleren Abteilung gewährt etn eigenes Interesse beziehentlich der sehr zahlreichen Illustrationen. Ornamente and Einfassungen, ebenfalls im mittelalterlichen und Renaissancestil.

— Gerkos Wreke, Illustrierte Prachtausgabe, Beutscher Verlags-Anstall. Stuttgart. Wir haben dieses epochemachenden Unternehmens sehm oft in den Spalen unserse Illustre 
verte Band komplett vorliegt, veranisast, unsere Leser 
wiederfoll auf dieses Werk, als einer Meisterleistung 
deutschen Eleisses und setuscher Geschichlichkeit auf dem 
Gebiede des Illustrationsderneise wie der gesammen Beiteransstattung aufmerksam zu machen. In eine Einsieht 
hanhen in die erschienenden Hete in jeder Buchhandlung 
unfglich sein wird, so künnen sich unsere Leser leisch 
davon überzugen, dass unsere Empfehlung eine wollverdiente ist. Durch den Bezug in Heften wird überigens die 
Ausschäfung wesenlich erfectletett.

263

- Die 13. Auflage von Brockhaus Conversations-Lexikon hat mit dem jäugst zum Schluss gelangten achten Bande die erste Hälfte vollendet und füllt nun schon eine ansehnliche Reihe des modernen Eichenholzregals, das, von einer leipziger Kunstlischlerei eigens dazu angefertigt, durch jede Buchhandlung beschaftt werden kann. Gteich seinen Vorgängern weist auch der achte Band wieder eine beinahe das Doppelte erreichende Vermehrung der Artikel auf: er enthält deren 4782 gegen 2689 in der 12. Auflage. Wie sehr aber die so viel grössere Menge von Stichwörtern das schnelle Auffinden des Gesuchten erleichtert, das hob vor kurzem der gemütvolle steirische Poet P. K. Rosegger in einer launigen ldylle »Der Lexikon-Schmied» hervor, die er über diese neue Auflage des Lexikon durch seine Zeitschrift Heimgarten« veröffentlichte. Mit Illustrationen, sowol mil Holzschnittfiguren im Text wie mil separaten Bildertafeln und geographischen Karten, ist der Baud wieder reich ausgestattet. Überraschend schön präsentieren sich die heiden in splendidem l'arbendruck ausgeführten Doppeltafeln mit Abbildungen der Giftpflanzen; gleichfalls auf zwei Doppellasch sind die Handseuerwassen und ihre verschiedene Konstruktion dargestellt; 9 Tafeln bringen noch viele andere naturgeschichtliche, technische und kunstgeworbliche Gegenstäude zur Anschanung. Unter den 5 Karten gewährt die von Hamburg und Emgegend, welche das Gebiet des künftigen Freihafens in genauer farbiger Einrahmung zeigt, ganz besonderes Interesse. Angesichts so gediegener Leistungen kann man nur wünschen, dass auch die zweite Hälfte des Werks binnen nicht zu langer Zeit glücklich vollendet, und dass sie der vorliegenden ersten Hälfte in jeder Hinsicht ebenbürtig sem möge.

### Mannigfaltiges.

- † Jubilaen. Am 25. Juni beging der Buchdruckereisetter Her F. W. Rodermoder in Humburg win Zijbirtges Buchdruckerjubilatum. — Am 29. Juni war es den Besiter um Bergünder der Verlage umd Buchdruckersteilma Philipp Rechm jun. in Leipzig vergönnt. an seinem 77. Geburtstage das Gijkirtge Buchdruckerjubilium um berehen. — Am 1. Juli waren es 50 Julin. dass die jetzt mehr als eine lokale Bedeutung beanspruchende "Bremer Zeitungzum ersten Male erseitien. Aus diesem Anlass erseitien eine Festoummer, einen Ruckbik and das verdossen battbe Säkulum entlattend. — Am 15. August feierte die bekamte Verlagdirma J. Utwer in Leipzig iste fößgäniges Geschäftsjubilium. Wir werden im nächsten liefte darüber ausführlicher bereichten.
- † Auszichungen. Von der Jurg der internationelen Ausztellung in Auszterdam wurde der Verlagsfirms Julius Klinkbardt die goldene und den Buch- und Steindruckfahrikanten Beren Fry d' Sening in Legieg die süberne Medaille zuerkannt. — ber Faktor der Klinkeldischen Buchduckerei in Meissen. Bert Moritz Lenz, über diesen örjahriges Bertspühliklim wir im vorigen Helt berückelen, ist von Sr. Magestal dem König von Sachsen mit dem allgemeinen Ehrenkeuz dekontert worden.
- † Gestorben, Il. Krossen a. O. der frühere Ruchdruckeibesitzer Ferd, Riep im 57, Lebensjahre, nachdem er kurz vor seinem Tode die Buchdruckerie nebst Grandstück au den bisherigen Pächter derselben, Herrn Bichard Zeidler verkauft hatte, In Frudjurt a. M. am 12. Juli der Buchdruckeribesitzer John Juli, Kungf, 51 Jahr alt.

- † Die diesjährige ordentliche Generalversammlung des Deutschen Buchdrucker-Vereins findet nach einer Bekanntmachung der Mitteilungen des Deutschen Buchdrucker-Vereinse in Köln am 21. September d. J. statt. Die vorläufige Tagesordnung umfasst 1) den Geschäftsbericht des Vorsitzenden; 2) den Rechenschaftsbericht des Kassierers über das Jahr 1883. Budget und Feststellung des Jahresbeitrags für das Jahr 1885; 3) Ergänzungswahlen für den geschäftsführenden Ausschuss an Stelle der der Reihe nach ausscheidenden Herren Stadtrath W. Volkmann und Theodor Naumann, sowie des wegen erschütterter Gesundheit ausgeschiedenen Herrn A. Th. Engelhardt und des wegen anderweitiger geschäftlicher Thätigkeit zurücktretenden Herrn Karl Buschpler, sämtlich in Leipzig; 4) Diskussion und Beschinssfassung über etwaige bis vor dem 21. September gestellte Antrage.
- Die . Köln, Volkszeitung. (Verleger J. P. Bachem) schreibt: »Wie wir hören, beabsichtigen die deutschen Buchdruckereibesitzer mit der freiwilligen Genossenschaftsbildung zunächst vorzugehen, ermuntert durch das Reichsversicherungsamt, dem natürlich an der ersten Bildung einer Genossenschaft, wegen eines guten Vorbildes, viel gelegen ist. Der Vorsitzende des »Deutschen Buchdruckervereins«. Dr. Eduard Brockhous (Leipzig), wird bei der am 21, und 22. September er, in Köln stattfindenden Generalversammlung des genaunten Vereins, in Verbindung mit einer Neuorganisation desselben, versuchen, einen Autrag laut § 13 des Geselzes zu Staude zu bringen. Deutschland zählt rund 4900 Buchdruckereibesitzer. Ein Zwanzigstel derselben, also 245, würden somit genügen, um die freiwillige Bildung der Genossenschaft berbeizuführen, welcher absann die übrig bleibenden 4655 Buchdrucker beizutreten sich gemeungen sehen würden. Da abwesende Unternehmer durch stimmberechtigte Berufsgenossen oder durch einen bevollmächtigten Leiter ihres Betriebes sich vertreten lassen können (\$ 14), so wird es wohl nicht schwer halten, jenen Antrag herbeizuführen. Da im Buchdruckereigewerbe verhältnissmässig sehr wenige Unfälle vorkommen, so leuchtet ein, dass eine Versicherung in der freiwillig gebildeten eigenen Genossenschaft die deukhar medrigsten Beiträge für den Einzelnen ergiebt.«
- Die bei Risel & Co. in Hagen gedruckte » Westfälische Posts, schreibt in Ihrer Nummer vom 17, Juli: »Unseren Lesern wird es wohl noch nubekaunt sein, dass seit drei Wochen ein grosser Teil des Satzes unserer Zeitung durch eine Setzmaschine hergestellt wird. Es ist dies eine Erfindung des biesigen Herrn E. W. Brackelsberg, der daranf Patente hat. Die Maschine ist recht einfach und praktisch konstrmert und hat sich bis jetzt gut bewährt. Das Arbeiten an der Maschine erlernt sich rasch und ist nicht anstrengend. Viele Fachleute haben schon lobende Artikel über diese Maschine gebracht. Die Akademie Nationale in Paris hat dem Erfinder darauf die silberne Medaille zuerkannt. Freunde unseres Blattes, die sich für maschinette Neuerungen interessieren, können die Maschine in der Druckerei unserer Zeitung besichtigen. Die Herren Risel & Co. werden auf vorherige Anfrage gern bereit sein, die Besichtigung der Maschine zu gestalten, - Wenn man die Arbeit der Maschine nach dem Satz der Zeitung beurteilen kann, so müssen wir zugeben, dass sie wirklich Exaktes und Gutes zu leisten scheint.
- Bei Gelegenheit des VIII. Deutschen Bundesschiessen zu Leipzig hatte die auf dem Festplatze vertretene Brauerei

von Gabriel Sedlmayr in München ein Plakat anschlagen lassen, das 'cowiss die alleemeine Anfmerksamkeit, ganz besonders aber die der das Fest besuchenden Buchdrucker erregt hat. Dieses in der renommierten Offizin von Knorr & Hirth in München bergestellte Plakat zeigt trotz des grossen Formates eine so ansprechende, geschmackvolle und elegante Ausstattung, wie man solche wohl selten bei derartigen Plakaten findet, Ein reicher, schöner, stilvoller Rahmen in Leistenform umgiebt den mit Schwabacher Schrift, mit roten Initialen und einigen wenigen altgotischen Zeilen gedruckten Text, Die Schwabacher liest sich in den grossen Graden ganz ausgezeichnet und gieht dem Plakat ein so originelles und schönes Aussehen, dass man sich wirklich nichts Gefälligeres denken kann. Befremden muss es den Fachmann allerdings, dass man eine einzelne Zeile. den Namen des die Konzerte leitenden Musikdirektors, mit nüchternster Emptienne, dabei mit roten luitialen, druckte. Das störte den Eindruck bedeutend und wir fragen uns vergeblich nach der Ersache dieses Verfahrens, denn wir glauben kaum, dass der Besteller das Verlangen nach dieser Schrift gestellt hat. Fehlte ein passender Grad Schwabacher oder Gotisch, so war die Zeile doch für wenige Mark in Holz zu schneiden,

- † Holzfourniere für Buch- und Steindruck. Zum Druck einer gewissen Galtung Geschäfts-Empfehlungskarten. für Möbeltischler, Holzbildhauer, Dekorateure und ähnliche, bedient man sich in den Vereinisten Staaten und in England seit einiger Zeit der Holzfourniere, welche sieh lithographisch wie typographisch sehr gut bedrucken lassen. Die Fourniere besteben aus gewöhnlichem hellfarbigem Holze mit dunklem Rande. Um dem bisberigen einfarbigen Rand ein effektvolleres Ansehen zu geben und ihn überhaupt mehr mit den in der Karte empfohlenen Gegenständen in Einklang zu briugen, legt man ihn im Genre der feinen Möbeltischlerei. der sogenannten Marquejerre, mit farbigem Holze aus. Die gewöhnlichen Dessins sind im Stil der griechischen Einfassungen, welche in Blau und Bot ausgeführt sind. Diese Farben hilden einen augenehmen Kontrast zu dem strohgelbeu Illanko in der Mitte und dem schwarzen Druck darauf. In anderer Weise worden die Fourmer-Blankos. welche in alleu Grössen und Randdessins zu haben sind, zum Ausmalen mit Wasser- oder Ölfarbe verwendet.
- † Italienische ratierende Muschine. Wie die »Arte della Stampa« berichtet, ist in der nationalen Industrieausstelling in Turin die erste in Italien erfundene und erbaute rotterende Druckmaschine in Thätigkeit. Italien wird sich demnach auch auf diesem Gebiete vom Auslande emanzipieren, indem diese Gattung von Maschmen für den Druck der grossen Zeitungen aus Deutschland und Frankreich bezogen werden mussten. Die Maschine soll bezüglich solider Konstruktion. Präzision der bewegenden Teile. Schnelligkeit und geringer Raumennahme allen Auforderungen entsprechen und nebst dem den wesentlichen Vorteil grösserer Wohlfeilheit gegen die fremden besitzen. Sie druckt, schneidet und falzt in der Stunde 12000 Exemplare. Als Erfinder sind die Herren Rivara und Podesta in Genua genannt. Welches Prinzip ihrer Konstruktion zu Grunde liegt, sagt unsere Quelle noch nicht, verspricht aber mit nächstem eine nähere Beschreibung davon zu geben. Die neue Rotierende ist in Italieu und im Auslande patentiert.
- Perrins Schnelltrochner. Dieser lediglich das Trocknen bedruckter Bogen bezweckende Apparat besteht im wesentlichen aus zwei starken fibereinander laufenden endlosen.

Leinwandbreiten, die über eine Auzahl Cylinder gespanttle sind, durch welche sie einen fortwährenden Kreisplant halten. Zwischen diesen Leinwandbreiten macht der zu trockneude Bogen die Hälfte seines Wegs in einem mittel Laftbeizung erwärmten Seltrauk durch, Beim Verlassen dieses Seltraukses sahat das Papier seine Feuchtigkeit in Bumpfe verwandelt, welche es teils selbst noch enthält, jeils in die Leinwand indergesehlagen lat. Um die Bümpfe zu entlermen, legen die Biogen die zweite Halfte ütres Wegs in freier Laft zufrick.

- Ultramarindruck, Wie bekannt, bietet verade die schöne Ultramarinfarbe vor fast allen übrigen die meisten Schwierigkeiten, um sie in ihrer vollen Beinheit und ihrem ganzen Effekt beim Verdrucken wiederzugeben. Um dies aber doch in möglichst hohem Grade zu erreichen, giebt »The American-Model Printer» pachstebende, durch die Praxis bewährte Anweisung: Nimm eine aus weichem Leim und Sirup gegossene Walze, deren Oberfläche gut abgetrocknet und schon etwas erhärtet ist. Selbstverständlich ist absolute Reinheit merlässliche Bedingung Dann reibe auf dem Farbetisch die Walze so lange mit der Farbe, bis sie einen durchaus glatten und glänzenden Überzug zeigt. Bei dieser Behandlung wird der Ultramarin nach dem Druck ebenso leicht auf dem Papier haften und geschlossen erscheinen wie jede andere Farbe. Es darf nicht mehr Farbe genommen werden, als gerade zum Decken und einem ebenmässigen Glanz nötig ist. In gleicher Weise ist auch beim Verdrucken von Smaragdgrün und ähnlichen Farben zu verfahren.

Unter allen Umständen ist beim Eltramariadruck das Austreichen der Walzen mit dem nassen Schwann zu unterlassen. Die Farhe wird beim Reihen vom der Walzen nur in fascrigen Flecken angenommen, indem sie an den fenchten Stellen nicht hängen bleibt. Wenn anch nach einiger Zeit das Wasser eitgetrecknet, so verschlechter sieh dech die Beschaffenheit der Walze und der Farhe; es bildet sich ein Iederatüges Häutchen, das sich nur mit Mille mit Zeitzeitst selfernen lässt.

Die Anwendung von Kompositionswalzen, welche Glycerin oder andere feitige Substanzen enthalten, ist nicht zu empfehlen, midem der eigenfümliche Charakter des Ultranarins dem Charakter solcher Walzensubstanzen sowohl beim Reiben wie Auftragen widerstreibt.

(Nach Waldow: Encyklopädie.)

- Riemenschmiere, Ledertreibriemen bedürfen zur Konservierung zeilweise neuer Nahrung, d. h. geeigneten Fellstoffzusätzes, welcher Riemenschmiere genannt wird und den die Geschmeidigkeit und Zähigkeit des Leders bedingt: denn vollständig durch die Luft ausgezehrtes Leder wird brüchig und mürbe. Riemenschmiere hat meist gleichzeitig auch den Zweck, als Friktions- oder Adhäsionsfelt zu dienen, und so das für Lederriemen schädliche, weil sprüde machende und die Scheiben verschmutzende Kolophonium zu umgeben. Spekulative Individuen nehmen aber zur Bereitung dieses Friktionsfettes oft noch viel schädlichere Stoffe, indem sie auf die Unkenntnis der Käufer rechnen. Rationeller ist es daber, den Gebeimmittelschwindel nicht durch Kauf dererlei harzhaltiger Artikel zu unterstützen. sondern folgendermassen zu verfahren: Gleitet ein Riemen, so gebe man etwas Talg beim Auflanf zwischen Riemen und Scheibe, wodurch der Riemen auschwillt, folglich sich kürzt und durchzieht, zumal er in Folge des Feltes sich besser an die Riemenscheibe auschmiegt und adhäriert.

Von Zeit zu Zeit wäselt man den Biemen einmal mit warmem Wasser ab und fettet ihn dann mit warmem Talg. (Nach Waldow: Encyklopädie.)

- Wie wir höten hat Herr Eadt Networder die Dausiger Firma Fran Franke, Fachgeschäft für Buch- und Steindruckereiens, am 28. Juli d. J. käuflich erworben. Herr Schroeder, früher im Hause des Herausgebers des Archiv beschäftigt, ist ein fachlich bestens pehildere, solider und zuwerlässiger Mann, das fragliche Geschäft dürfte deshalt in seinem Bestig einer gulen Zukuftl entgegensehen.
- † Thotate Leferer, der hochsejahrte französische pyraphische Schriftsteller und Allesten Mitgleid des Blauses Firmm Didot, ist in Anerkennung der Verblienste, welche sein Werk-Südied un Compositienr, (Führer des Setzers) sich um die Fortschrifte der Typographie un Fortugal werden, zum Ritter des portugenischen Königs- und Middrodens von Norre-Bame de Villa-Viçoza ernannt Billeronden der Ehrenberien auswegeichnet, und ist den Billeronden der Ehrenberien auswegeichnet,
- † Die Versteigerung der Bibliothek Firmin Didots in Paris wurde vergangenen Juni wieder aufgenommen und fortgesetzt, nachdem sie 1878, also vor sechs Jahren, begonnen hatte. Die ersten fünf Versteigerungen (einschließslich der schon 1877 stattgefundenen Versteigerung der Kunferstichsammlung) hatten über 3 Millionen Fres, eingebracht. Die gegenwärtige Versteigerung umfasst abendländische und morgenländische Manuskripte. Das merkwürdigste Werk dieser Serie ist die »Theorie der menschlichen Figuren von P. P. Ruhens, mit zahlreichen Zeichnungen von der Hand dieses Meisters, ferner ein Exemplar des Koran in Grossfolio mit reicher Ornamentierung. Von diesen Schätzen hat u. a. die Pariser Nationalbibliothek eine Bibel mit Glossarium, in Grossfolio auf 245 Blätter zweispaltig geschrieben, und mit 14 Miniaturen verziert. aus dem Anfang des dreizehnten Jahrbunderts, für den Preis von 2000 Fres, erworben. Zu dem fast doppelt hüherem Preise von 3950 Frcs. ist ein Grossfolio-Manuskript auf Pergament, das Leben der heiligen Brigitta, die Offenbarung etc. taxiert. Dasselbe ist mil zwei je eine ganze Seite einuehmenden Miniaturmalereien und 11 historischen Initialen verziert und von Lortic im italienischen Kunststil der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gebunden,
- Beztiglich der von ums in Heft 6 beschriebenen Happmannschen Steredophotzunschein erfahren wir, dass, nachdem die Konstruktionsarbeiten für die Massenanneten erfahren Stere Happmannschen Bern Happmann beendet worden sind, ein Konsortium potenter Finanzkräfte das Patient zur perfaktiehen Ausbeitrige erwarben hat und die Fabrikation in grossem Mässekabe der Massehinenbaumstahl von Ludwig Luder & Co. in Beltin übertragen hat. Für später ist der Bau einer eignen grossen Fabrik in Aussieht genommen.

#### Briefkasten.

Herrn R. A., Guben. Es berehl wehl nur auf einem Irrium, wenn henn gesagt werden ist, wur hälten empfehlen, die Tregeleicherrichtung um der Tregeleinschmusschinn nicht im hemnitzen, sonderen lediglich duch sätzleres Erienterjenn Abbiller uns schaffen, wenn der Dreick zu zeitwarde ist. Wir haben wehl stele dem Latien empfehlen, nicht zeitwarde ist. Wir haben wehl stele dem Latien empfehlen, nicht priest, sondern Hierer einem Ingern mehr auf dem Tregel zu kleben, nicht aber empfehlen, danch Unterlegen der Form Abbille zu schaffen. Das wirze je ein verhehrts Vertäuten, welches noch daza, wie Sie ganz richtig erwähnen, die Watzenführung zu einer gang mangelhaften macht. Wie Sie übrigens nötig gehabt haben, eine Glanspappe und zwei Stuck Visitenkartenkarton unter die Form zu legen, um genügenden Druck zu arzielen, das ist nne in der That ein Ratsel, denn die Differenz zwischen einer Visitenkarte ned einer ganz kompressen Form kann nie so viel betragen; der Tiegel muss also vollständig falsch gestanden haben. Sie als gelernter Drucker soliten ohne Bedenken die Bruckstärke jeder Form an den Stellschranben regulieren, nur durfen Sie nicht überseben, dass die mittle Schranhs garnicht znm Stellen, sondern nur zum Fixieren des Tiegels dient, nachdem sein Stand durch die vier andern Schranben reguliert worden ist. Jene Schranbe muss mise vor dem Stellen gelockert, nach ber so angezogen werden, dass sie feet an dem Tiegel sitzt. Uber niles an der Tiegeldruckmaschine zu Beachtende belehrt Sie übrigens das Werk -Waldow, Die Tiegeldruckmuschines. Sie konnen dasselbe dorch jede Enchhandlung beziehen

Herne F. P., Worn, L. Schwarze Fazles intensity and mit Glans of drokken, register line, seem sile circ reekl prints, sidnan Accidentafarbe work etwar Lask materian oder, was not besser, den ereins with a circ of the sile 
Hern II. Sinck neler. Dortmand. Hie gesandie Karte ist eine gane verzeigliche Arbeit, die hann alle Ehre march. Ver mehr Franchten Sie sich nicht zu fürchten; es ist wenig zu taden. Bilten ist die este mat letzte Zine in dem conten Mittle-bilde etwa weiter vom Hande abgesetzt, und deshah zwischen den übrigen Zeilen etwa weiter vom Hande abgesetzt, und deshah zwischen den übrigen Zeilen etwa weiter vom Hande abgesetzt. wir die Arbeit gan zu tadellos.

Herm II. Dittlerent, I. Wenn Sie de grandfen Abellite grant II. and gefartek habe, no mittoon wir regreshen, das het he Listungen well sher denn der meisten Schwaiterdegen stehen. Es ist vieler denn der meisten Schwaiterdegen stehen. Es ist vieler eine Hille der Anteiten durch bessere Wahl der Kirkheit in den betilchen Teil der Arbeiten durch bessere Wahl der schwaiter der Schw



Herm Werner, Akren (thiel). Nit den karzich emplangene Arbeiten Iherr Gillan Inhan Si san swinder eine prose Freude bereitet. Wis silve Frisher ist auch das zeheit Impfangene gleichtlicht in gehande inbeschien bei ber Hanner ist auch das zeheit Impfangene gleichtlicht in genaben ihrenchier in bei Frisher in der Schreiber in der Schreiber von derschein Vaterinde treit langer Alwerenheit und pan weiten Deutscheinenkanzen. Ihre Zeungesperschalten labeten. Bere Arteichten sind zumerint eitlichnungen rechtig, eine Unteren, dass sin mit haufen Auge aben, umt kinzen Keptel beriteilinen. Betreit die gestellt der der Schreiber der Sc

Herra Gustav II., Banzhon. Der Titel des gesandden Festliedes in nicht debt kemponiert, dech haben Sie bestiglich des Ornamentensehmickes und der Farben entschieden des Gulen etwas zu viel gehlande. Bie Wahl der Schriffen ist eine gute; in der untersten Zeich absen Sie jedoch einen falsehne Versalluschstaben (Menoprammpulisch) in die Schra bachereise binierigebrach.

Den Empfang einer Anzahl aus der Stuttgarter Vereins-Buchdruckerel herrorgenangener gefälliger Arbeiten, die nus ohne Angabe des Alsenders zugrugen, bestäutigen wir hiermit, bestens dankend; ebenso danken wir dem Absender der beiden Raritäten (Karte und Cirkniar) bestens.



# Maldows Encytlopädie der graph. Künste

und der perwandten Zweige, mit 2798 Urbifeln und 3581 Illufranionen, 118 nunmehr fomplett erihlenen. Preis brofd, 23 Mart 50 Pt., eleg. gek. in Halbfrangband 26 Mart 50 Pt. Und in Serien und beiten in beliebigen

Seiträumen durch alle Buchhandlungen und vom Derleger. Probebeit gratis.

Alexander Waldow, Leipzig.

#### Stelle-Gesuch!

Per 1. Oktober d. J. wird von einem mit Prima-Referenzen versehenen Manne (Alter 20 J.) selbstständige Stellung gesucht als

#### Faktor oder I. Accidenzsetze

Suchender, welcher die Technik der diegenwart vollständig beberrscht, mil der Kalkulation durchaus vertraut, im der Kalkulation durchaus vertraut, im Verkehr mit dem Publikum Gewandheit besitzt, ist vermöge seiner theoretischen Bildung im Hesitze eingehender Kenntnisse auf ornamentatien sowie architektenischem Gebiete und kann somt bohen Anforderungen genügen. Werte üfferten erhitte unter D. 458 an die Exp. d. Bl.

Ein 2 hähriger Schriftsetzer wünscht schäft angest, zu werden, wo ihm tielegenh, geb. w., sich zur selbst, Führung eines Geschäfts heranzubiden. Off. mit Bed. u. F. P. H. bef. die Exp. d. Bl.

Line eingerichtete Steindruckerei Leipzigs ist zu verkaufen. Preis 1000 Mark. auch ev. Lokal, Buchhündellage. Offerten unter L. H. 526 an Haasenstein & Vogler, Leipzig.

#### Gesuch einer Glättpresse

für Druckereien, Angabe der Grösse und des Preises erbeten.

M. Heinsius in Bremen.

Jun bühemles altes Sortimentsgeschäft im einer bedeitenden Industriestadt Subdestechlands sucht zur Vergrüsserung des Verlags meh Arreichung einer kleinen Brückere einen tüchtigen einer kleinen Brückere innen tüchtigen Assoele mit einem Kapidal von etwa 15,000 der keinen Brückere Brückernen der der der der der der der der der wollten, wäre dies eine passendt telegenheit. Die lokalen Verfaltlinisse sind die denshar glustysten.

Gefl. Anerbieten sub W. B. 18. durch die Exp. d. Bl.

#### Zweifarbenmaschine.

Eine im besten Zustande befindliche König & Ilauersche Zweifarbeumaschine mit 3 Gieselfaschen, doppeltem Satz Walzen, 4 Schliessrahmen, 1 Formeneinhebehrett, Einrichtung für Dampfbetrieb mit Riemenabsteller und Breuse ist zum Preise von 3200 M. durch mich zu verhanfen. Alexander Waldow.

Olgas-Russ
liefera in horhfeinen Qualitäten unch
patentiertem Verlahren
A Bizarnann & Co. Hallas S

Eine im besten Zustande befindliche

Schnellpresse

mit Eisenbalmbewegung und Selbstausleger, Schriftgrösse 75:52 cm., steht bei mir zum Verkauf. Alexander Waldow, Leipzig

# KADE & COMP.

SOFAU N.-L. — Sänitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Prüparate von Pross-Spähnen (filanz-pappen) in allen Stärken u. Farben. Buter stehen jederzeit zu Diensten. Beferen: Alexander Waldow, Leinze.

CALLES CONTRACTOR OF TAXABLE

# Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

# Plesche & Sabin, Berlin m.e.

#### Glace. Chromo- und Buntpapier-Fabrift

fabrizieren als Spezialitäten für Buch - und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Umdruckpapier, Glacé- und Naturkartons, Etiketten-, Glacé- und

druckpapier, Glace und Naturkartons, Etiketten-, Glace und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Sämilige Sorten garanileri drucksipig für hand- und Schnellpressendruch.

Tel Services approaches a approaches approaches approaches a approache a approac

# Tiegeldruck-Accidenz-Maschine.

Da diese Maschine in fibre gazunu Einrichtung den Handpressen ühnelt, so ist auf ihr die Herstellung aller Accidenaarbeitem in Schwarz-u, Buntdruck, insbesondere Kartes, Kukreten, Briefklopfe, Bechnungen etc. eben so bengum zu beweckstelligen, wie unf den Handpressen, während die Cylindermaschine für solche Arbeiten oft Hindarriage histei.



Leintungafähigkeit sob ja 1600 Drucke pro Stinde, je nach Fähigkeit des Einlegers. Speseitelle Fraspettis, Preiskunde. Zeugnisse von Kanpfangern und Druckprehen scheen zu Diensteinvon dieser Tiegeldr. Maschinesind bereits uber 500 Silchean die erzien Firmen Deutsch. and is erzien Firmen Deutsch. die Staatsdruckerzien en Berlindie Staatsdruckerzien en Berlin-

Empfahlungen der bedientendsten Firnen Deutschlands können beigebracht werden, Bersiglich der Leiteungnfähligkeit verweise ich auf die Bellagen zu meiseen Archiv für Buchdruckerkunst, die zum grössen Teil auf eines Maschine gedrucht werden. — Kulanteste Zahlungsbedingungen,

Vier Grössen, innerer Raum des Schliessrahmens:

Nr. 2, 18:28, Nr. 2a, 23:32, Nr. 3, 25:38, Nr. 4, 33:48 cm,

Ceichter Sang mittels gug- ob. Dampfbetrieb. Getrieb einfach. Farbenwechsel in 10 Min.

Stets grosses Lager. Lieferung sefort oder in kürzester Zeit.

Alexander Waldow, Leipzig.

C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein allelniger Fabrikant der echten Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

"THE EXCELLENT"
PRINTERS' ROLLER
COMPOSITION
C. A. LINDGENS, COLOGNE.

ten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend meinen, so bitte ich, besonders auf

Da in der letz-

ich, besonders auf meine Firms zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet.

#### Frey & Sening

LEIPZIG.
Fabrik von

Buch- und Steindruckfarben.

#### Bunte Farben

in allen Nünneen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Telg Druckfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau.

Druckprobes and Preislisten gratis and Iranko.



#### Die Schriftgiesserei F. W. Assmann

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 91. cmpfiehlt thre reiche Auswahl an Buch. Titilund Zierschriften, Enfassungen etc. Ganze Buchduckerel-Enrichtungen steis am Lager. Umgüssen kurrester Frist zu coullanten Bedangungen.

MARTMETALL. SYSTEM DYDOT.



#### Millyelm Gronau's Schriftgießerei

9 Luhowste, Berlin W. Chpaufte, 9 empfiehl ihr reichballiges Caper von Schriften und Einschausgen im medernen Stri. Droben siehen zu Diemsten.



Die Schriftgiesserei Tilhelm Waellmer in Rerl

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titelnehriften, sowie geschmackrollen Binfaseungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Hauserstem Didot.

Den Herren Buchdruckereibealtee empfehle ich angelegentlichet meine Kessinglinien-Fabrik

mechanische Werkstatt für Buch-

brakerel-Mensillen.

Berlin s. w., Belle-Alliance-Str. ss.

Hermann Berthold.

SPEZIALITÄT:
Durchschuss, Regletten
und Spatien.

ebr. Arndt & Co

Wasserthorstrasse 65.

Preislisten gratis und frunco.

# Roos & Junge

#### Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach französischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kurzester Frist zu den ansehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausühlrung unter Garantie Vorzüglichstes Schriffmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzsugnisse.

I C Mailandan Connatedt (W. . . . . .

## J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Neueste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen
D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung.

# Holztypen-

## Holzutensilien-Fabrik

# Sachs & Schumacher

Wies 1873, Nürnberg 1877, Berlin 1878, Nannhein 1880, Goldene Melaille Austerdam 1883, Grösste Auswahl, Billigste Preise.



# Ch. Lorilleux & Cie.

16 rus Suger **Paxis** rus Suger 16 gegründet 1818 auf 6 Weltausstellungen m. Medailten ausgezeichnet

schwarzen und bunten Buchdruckfarben

anorkannt bester Qualität, probon und Preinknraute stehen auf Ferinagen gern zu Diensten,

**88**[0][0][0][0]

Schriftgiesserei

LUUWIG & MAYEK

empfehlen als Neuheit ihr eigenes Erzeugnis

Buntdruck Schriften

wovon auf Verlangen Blätter gratis und franko.

**₩{**♦}€**♦**}⊕€**♦**}€**♦**}

# C.Rloberg, Scipsic Control of the C

Benjamin Krebs Nachfolger

Frankfurt am Main. Geuze Einrichtungen neuer Druckereien nech francösischem System etets vorrätig

Protolymie Gaillars

in BRALINS W., Industrians 2n. 19 productive in BRALINS W., Industrians 2n. 19 productive in Sink gatates Hocketynamen Colorador (vior Bhotographien etc.); Brageplatten; photographs Moestragungen für Steinberuckerien; Lichtleunke etc.

Storpehle franko.

Chn. Mansfeld
Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123.
Baschheufabrik und Eisenzlesserel.
Soonalität: Maschinen für

1.11)

Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc.

ta waxananananak

#### Emil Schroeder, Danzig

(vormals Gutenberg Haus Franz Franke, Danzig)

liefert sämtliche zur Buchdruckerei und verwandte Zweige erforderlichen Maschinen, Hilfspressen und Utensilien in vorzüglieher Ware zu billigsten Preisen. Prospekte gratis?

#### Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier,

Leistungsfähigheit:

ije nach dem Formet)

1850—1800 Blatt pro Stunde

Ersperung der Zinkbieche Bressre Setinege ale auf

Wulewerken.
Zwol Mädchen (Aolegerin
ood Ablegerin) genügen eur
Bediennog.



Geringere Herstellungskosten der Sutlange.

Nöthiger Raum 2,65 × 2,50 Meter.

Geringer Kraftverbrauch.

Zahlreiche Befereneen erster Firmen les In- und des Auslandes

Meine Kalander eind in den ereten Offizinen des In- und Auslander seit Jahren im Gebrauch und haben sich glänzend bewährt. Sie geben vorzegliche und regelmäsige Satinage. Ausführlich Auskunft und Beschreibung mit Preinangaben stehen nut Verlangen zu Diensten.

#### Inhalt des 8.9. Heftes.

Uberherstellung und Buchhandel im Alterhune — Numiranik der Typographie (Porturags, — Die Technik des moterna Accidematses (Fortstrung, — Zurehlen von Heler-whitten — Auwerdungen neuer Einfaarungen — Friedrich Wilhelm Wignel und G. K. Felting t. Schriftprobenscha — Satz und Deuts der Priesbellitten und Einpelenden der ausgeranden Schriften etc. — Zeitschriften und Einbernehan. — Mennighetiger, — irierkaten. — zum Arthel. Anseinmaße Art Typographie "S — Blitt Schriftprobe von Wishen Wedtener Schriftgreseren in Berlie y. U Blatt Schriftproben von C. Kieberg in Leigtig, — 1 Prospikt in Priesberg von Wishen: Einschipflichel der zuglichken Könnte.

Das Heft enthält im Ganzen 11 Beitagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unsweichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. Überschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giosecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrebriken von Roos & Jonge in Offenbech a. M. Gedruckt unit Farbe von Frey & Sening in Leipzig.

- Bezugsbedingungen für das Archiv. -

Insertionsbedingungen orsehe man bei der Rubrik Annonen.

Beilagen für das Archiv werden angenommen und die Gebühren dats beiligs berechet. Schriften. Einfassungs-Novitaten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den Masterhältern ohne weiter Berechung. dech wird bedungen, dass dieselben, als Äquivalent für die durch die Anfanhme erwachsenden Mühen und Kosten dienend, in unser Eigentum überrchen. Giessereien, weiche dies nicht wünschen, wollen sich bezunders mit nes vereinberen.

construction and other exhabitors Abbildurgen werker and the man of the exhabitors and beautiful control and and and in fraince are received to the second and and don fraince angressides Vignetten, Initialem Schriffen et al., which are do Originatories and earl better. Cleasereien Desorgt. Eksas weden Farben und Papinera, we nother von an beautiful ein, and Wassch also produced to the control of the second and the second a

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



#### HOF-BUCHDRUCKEREI HOF-STEINDRUCKEREI

SCHRIFTGIESSERFI STEREOTYPIE

BUCHBINDEREI.

user neu erbautes grosses Etablissement mit den besten und neuesten Maschinen-Anlagen







# W. DRUGULIN, LEIPZIG

#### BUCHDRUCKERELUND SCHRIFTGIESSEREI

BEGRÜNDET 1829 VON FRIEDR. NIES

BESITZER: FRAU ELISABETH DRUGULIN GER KRUG VON NIDDA & JOHANNES BAENSCH-DRUGULIN.



INE den Anforderungen der Neuzeit entsprechende Ausstattung meiner Officin, sowie ein reicher Schatz stilvoller Initialen und Kopfleisten, die zu dem grössten Theil nach Entwürfen tüchtiger Künstler hergestellt wurden, ferner ein grosser Schriftencomplex fremdsprachlicher Typen, wie er sich wohl nur noch in den zwei Staatsdruckereien von Paris und Wien vorfinden dürfte, und eine stattliche Auswahl geschmackvoller und correct geschnittener

Brodschriften ermöglichen meinem Etablissement, ausser dem Guss dieser Schriften, von denen Proben und Preise auf Verlangen jederzeit bereitwilligst zu Diensten stehen, die

#### HERSTELLUNG ALLER ARTEN VON DRUCKWERKEN

vom einfachsten Katalog bis zum elegant ausgestatteten Prachtwerk im Vielfarben- und Illustrationsdruck und den schwierigsten Drucken in orientalischen und anderen fremden Sprachen. Bemerkt sei noch, dass bei Notirung billigster Preise, auf die sorgfältigste und pünktlichste Ausführung, bei fremdsprachlichen Drucken auf die grösstmögliche

Die nachfolgenden Blätter geben einige Probecolumnen von Werken, die im Laufe des Jahres 1883/84, aus der Officin hervorgingen und lieferte hierzu das Papier Bextu. Strosswuxo in Leipzig. Schriften, vorzüglich ämmüliche orientalische, sowie Ornamente und Initialen aus der eigenen Schriftgiesserei. Die Kopfleiste und der Initial dieser Seite wurden gezeichnet und geschnitten von Schülern der K\u00fcniglich Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Leipzig. Die Untergr\u00e4nde wurden von Carton gedruckt. Die Druckfarben lieferte Curstrorus Scansaw in Offenbach a. M., in Leipzig vertreten durch R. Becker.

#### BUCHBINDEREI

# HEINRICH RABE

5 Wilhelmstr. LEIPZIG Wilhelmstr. 5

empfiehlt sich den Herren Verlegern

Herstellung aller Arten Büchereinbände.

Exakteste Lieferung

bei gediegener und geschmackvoller Ausstattung, solider Arbeit und conlanten Bedingungen.



# Gasthof zum goldenen Ochsen

Tübingen in nächster Nähe der Stadt, gunächst dem Bahnhof und den

Neue comfortable Einrichtung.

Grosse Bier- und Café-Lokalitäten.

Albert Schuler
Besitzer

Aufmerksame Bedienung. — Omnibus am Bahnhofe





Briginalsage von Gund & Jacob in Bannheim.





### Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin.

OTO

#### Neueste schmale runde Grotesque.

No. 943. Petit (corps 8). Min. 4 Kilo, h 1/2 Kilo M. 4 ....

Bericki der Commission zur Berzibag der Jostiz-Sossten im Districhen Reichtige zu Berlin im Jahrs 1982 Goldens Freisneslatin der Sosstelling von Erzegelnism der Konst od industris Geschaften in den Minnes den Berlierr Architecter-Hannes 1245 Grunden SEERAM GERMEN FERENSE GERMENS BORGENES STORMEN GERMEN SCHAFFEN.

No. 944. Corpus (corps 10). Min. 5 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.40.

Gothaer Hagel- und Feuer-Versicherungs-Gesellschaft

No. 945. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, h ½ Kilo M. 3.25.

Jahresbericht des Deutschen Kunstvereins

Erinnerungen an meine Reise in den Süden von Russland und den Balkan 567 RRUCHSAL HIRSCHAFRE GIFSSRACH 890 Anklam Oortmund Erfurt Hannover Interlaken Lehrle Ohlau
123 BRIEG KOBURG SORAU RIGA 456

No. 946. Mittel (corps 14). Min. 6 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.10,

Turn-Ordnung und neueste Bestimmungen der Berliner Turn-Gemeinde und des Sächsischen Gau-Verbandes 1348 ISERGEBIRGE DIEZ EBERSDORF KIEL DIRSCHAU DDERBERG 1348

No. 947. Tertia (corps 16). Min. 7 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.-.

Direction der Grossen Berliner Pferde-Eisenbahn Zeitschriften für die Deutsche Kunst und Industrie 123 Magdeburg dessau Bromberg Kassel Frankfurt 456

No. 948. Text (corps 20). Min. 8 Kilo, h 1/s Kilo M. 2.90.

Actien-Gesellschaft für Fabrikation von Vacuum-Eismaschinen in Berlin 234 NORDHAUSEN DRESDEN MERSEBURG 567

No. 949. Doppelcicero (corps 24). Min. 9 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.75.

Die Kolonial-Politik des Deutschen Reichskanzlers Fürsten von Bismarck 345 REGENSBERG DECKE GROSSENHAIN 678

No. 950. Donnelmittel (corps 28). Min. 9 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.60.

Berliner Panorama der Schlachten von Sedan und Paris 67 DEIDESHEIM FRANKREICH 89

Original-Erzeugniss. - Kupfermatrizen werden abgegeben.

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte.



Normalsystem von Hermann Berthold,

# Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin.

Neueste schmale runde Grotesque.

No. 951, Canon (corps 32), Min. 11 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.50,

# 24 Bremerhafen Rathenow Schaffhausen 85

No. 952. Missal (corps 48). Min. 13 Kilo. h 1/2 Kilo M. 2.50.

# München Rolandseck Frankfurt

No. 953. Sahon (corps 60). Min. 15 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.25.

# Bertha Richard Gustav Ernst

No. 954. 6 Cicero (corps 72). Min. 20 Kilo, h 3/2 Kilo M. 2.25.

# Hanau Reimann Armin

No. 955. 8 Cicero (corps 96). Min. 26 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2 .--,

# Hamm Berlin Haniel

Original-Erzeugniss. — Matrizen werden abgegeben.

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte.



Normalsystem von Hermann Berthold.

## Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin.



#### Neueste halbfette Renaissance-Schriften.

No. 746. Nonparell (corps 6), Min. 4 Kilo, h 1/2 Kilo M. 4.25.

Vorwort zur Culturgeschichte für Leser aller Stände von Karl Faulmann in Wien Hochätzung in Zink für Buchdruck mittelst Umdruck von Autographiere und Photogrammen auf die Platte 86 REISEN IM NORDEN RESINN IM REEMEN 666

No. 747. Petit (corps 8). Min. 5 Kilo, h 1/2 Kilo M. 4.-

Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden

Die Fortschritte im Pigmentdruck und Woodbury-Verfahren

KUNIGUNDE NICODEMUS

No. 748. Corpus (corps to). Min. 6 Kilo, h 1/2, Kilo M. 3.50.

Louisiana Vier-Waldstädter-See Auerswald
Zweibrücken Salamanka Macedonien Kirchenstaat
GRUNDRISS ZEICHNUNG

No. 749. Cicero (curos 12). Min. 7 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.25.

Zeitschrift für Wissenschaft Neues und Altes Technik der Schriftstellerei
686 RECOGNOSCIRUNGEN OBERMUNDSCHENK 868

No. 956. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.10.

Marionette Barcelona Theater-Concerte Dittmeran Staubbach
245 COMMISSIONEN RHEINSBERGER 798

No. 957. Tertia (corps. 16). Min. 8 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3.-.

Erklärung der Matrizen-Stanz-Maschine von Hagemann 36 HEINRICH REMIGIUS BREUNER 42

No. 958. Text (corps 20). Min. 8 Kilo, h 1/2 Kilo M. 3 .-- .

Eierhäuschen Ultramarinblau Schwarzathal

No. 950. Doppelmittel (corps 28). Min. 9 Kilo, h 1/2 Kilo M. 2.80.

# Desiderius MEDER Reichstadt

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte.



Deutsches Normalsystem von Hermann Berthold.

Kupfermatrizen werden abgegeben.

- 13 may Google

# šmpfehling.

٠







#### Bücherherstellung und Buchhandel im Altertume.

Von Oskar Zacharias.

#### Büchermanufaktur und Buchhandel.

Plenn wir im Vorstehenden die Bücherherstellung im griechisch-rönnischen Altertume mehr vom technischen Standounkte aus betrachtet haben und also zunächst von dem verwendeten Materiale und von der durch dasselbe bedingten dreifachen Bücherform: der Papyrusrolle, der Pergamentrolle und den unserer modernen Bücherform am nächsten stehenden Pergamentbüchern die Rede war, bleibt nun noch die gewerblich-kommerzielle Seite der Frage zu erörtern. Wir werden somit im Folgenden unsern Lesern ein Bild vom Buchhandel und dem damit eng zusammenhängenden Bibliothekwesen der Alten zu geben versuchen. Dabei scheint es nötig, eine nieht nur auf die besondere Entwickelung der Griechen und Römer bezügliche, sondern allgemein gültige kulturgesehichtliche Bemerkung voranszuschieken.

Die Schriftstellerei war bei allen Völkern in luten ersten Anfängen zweifellos Privatsuche. Der Dichter, der Gelehrte jener frühesten Knilutperioden fühlte das Bedürfnis auch über den Bereich seiner Stimme und seines persönlichen Verkehres hinaus die Erzeugnisse seiner Kunst oder seines forsethenden Geistes zu verbreiten und bediente sich dazu der Schrift, die freillich sehon eine Jahrhunderte lange Entwickelung hinter sich luben nusste, ehe sie bis zu einer solchen Verwendlurkeit vervollkommet war. So bildete sich der Gegensatz von Autor und Lesern zunächst gewissermassen als Privatverhältnis heraus und erät im weiteren Entwickelungsverlaufe des litternrischen Verkehres wurde der Bücherverfrieb Geschäftssache eines besonderen Gwerchestundes.

Über den Buchhandel der Griechen haben wir nur dürftige Nachrichten. Dagegen sind uns über den gleichen Erwerbszweig der Römer so zahlreiche und zuverlässige Nachrichten überliefert, dass sie ıms ein ziemlich anschauliches Bild von dem römischen Buchhandel, wie er in der Zeit der römischen Litteratur- und Kulturblüte, also etwa um die Zeit der Geburt Christi war, zu geben verniögen. Sind uns doch sogar die Namen einiger römischer Buchhändler iener Zeit erhalten und können wir doch noch im hentigen Rom - freilich nur mit annähernder Genauigkeit - die Plätze bestimmen, wo vor nunmehr bald zwei Jahrtausenden von den Inhabern dieser Firmen die Werke der griechischen und römischen Antoren feilgehalten wurden. Die Läden dieser Buchhändler lagen zumeist unter den, in der Nähe des Forums befindlichen Porticus, einer Art Kolonaden oder mit einem alten, gut deutschen, in Söddentschland noch heute üblichen Ausdrucke «Gewerbelauben«, die, weil im Zentrum des weltstädtischen Verkehres und somit in günstigster Geschäftslage befindlich, einer grossen Anzahl von Bankiers und Kanflenten aller Art als Verkaufslokalitäten dienten. Auf anderen Plätzen der Stadt dienten Buden dem Bücherverkaufe, welche letztere Art Geschäftslokalitäten in unserem kälteren Klima und bei unseren gänzlich veründerten Gewerbsverhältnissen wohl jeder Buchhändler mit Ausnahme des Kolportage- und Kalenderkrämers verschmähen wiirde. Vielleicht hat auch damals schon eine Scheidung zwischen höherem und niederem Buchhandel nach Massgabe der verkansten Ware existiert und sich der erstere mit Vorliebe der vornehmeren Säulenhallen als Verkanfslokal bedient. während sich der letztere mit einer nuter freiem Himmel außreschlagenen Bude begnügte. An diesen Bücherläden hingen die Titel der in ihnen verkäuflichen Bücher aus. Wie in unserer von Zeitungen und Inseraten überschwemmten Zeit der Buchhändler die Novitäten auf den Reklamefeldern der Journalistik ankündigt, so gab vor zweitausend Jahren sein römischer Kollege die Titel der bei ihm zu habenden litterarischen Neuigkeiten dem lesebedürftigen Publikum durch an seinem Laden angebrachte Plakate kund. Der römische Librarius, von welchem Worte selbstverständlich das französische lihraire hergeleitet ist, war übrigens Buchhändler und Bücherfahrikant in einer Person. Die Trennung dieser beiden Geschäftszweige hat sich ja erst in viel späterer Zeit heransgebildet; befassten sich doch sogar alle älteren Buchdrucker in gleicher Weise mit dem kaufmännischen Vertriebe, wie mit der Herstellung der Bücher, z. B. Fust, Schöffer u. A. und drucken ia selbst einige der berühmtesten Verlagsfirmen unserer Zeit (Tenbner, Brockhaus u. A.) die von ihnen berausgegebenen Werke in den ihnen eigentümlich zugehörigen Druckereien. Der römische Bücherfabrikant, wie wir in Ermangelung eines treffenderen Ausdruckes den Librarius in Rücksicht auf den die Herstellung der Bücher umfassenden Zweig seiner Thätigkeit nennen wollen, bediente sich als Gehilfen einer ic nach dem Umfange seines Geschäftsbetriebes grösseren oder geringeren Auzahl von Sklaven. Die Sklaven der Römer standen zu ihrem Besitzer und Herrn in einem eigentümlich-patriarchalischen Familienverhältnisse. Sie vertraten nicht nur die Stelle der Diener, sondern in vielen Handwerken und Gewerben auch die unserer Gesellen und Gewerbsgehilfen. Demgemäss besassen sie zumeist nicht nur eine handwerksmässige Ausbildung, viele von ihnen befanden sich auch im Besitze der damaligen geistigen Durchschnittsbildung und somit war einem grossen Teile die Kenntnis des Lesens und Schreibens nicht fremd. Diese seine Sklaven verwendete der Bücherfabrikant nun in der Weise zur Arbeit, dass er einer Anzahl derselben zugleich ein und dasselbe Werk. dessen Vervielfältigung gerade beabsichtigt wurde, in die Feder oder - richtiger ausgedrückt - in das Schreibröhr diktierte. Solche Massendiktate brachten nicht nur einen ganz bedeutenden, mit der höheren Anzahl der Sklaven sich steigernden Zeitgewinn, sie erleichterten auch die Kontrolle über den Fleiss derselben und hatten schliesslich noch den grossen Vorteil, dass man bei einer beispielsweise zwanzigfach gleichzeitig ausgeführten Abschrift nur eines einzigen, in den Händen des Diktierenden befindlichen Originals bedurfte. Dieser letztere Vorteil fiel selbstverständlich besonders bei neu erscheinenden Werken, von denen häufig nur das Manuskript des Autors vorhanden war, ins Gewicht.

Wie der moderne Setzer Druckfehler, so machte der als Fabrikschreiber des alten Roms dienende Sklave seine Schreibfehler; sei es nun, dass dieselben durch eigene Nachlässigkeit oder durch die Schuld des zu übergrosser Eile antreibenden Geschäftsführers veranlasst wurden. Aus diesem Grunde pflegte der Letztere oder wohl auch der Schriftsteller selbst nach Vollendung der Abschrift eine Korrektur vorzunehmen; also tout comme chez nous! Nur dass bei nns bei jeder Auflage eines Werkes man sich nur zweimal der Mühseligkeit der Korrektur zu unterziehen braucht, während der gewissenhafte Antor des Altertums dieselbe bei jedem einzelnen vollendeten Exemplare and Neue durchzukosten hatte. Nach Beseitigung der Schreibfehler bediente man sich zum Glätten und Säubern der radierten Stellen des schon früher erwähnten Bimsteins.

Auf Grund dieser Schilderung wird man den Ausdruck »Bücherfabrikation« für die Bücherherstellung im alten Rom gerechtfertigt finden; ebenso die Bezeichungs »Bücherfabrikanten» für die in gleicher Weise sich der Herstellung wie dem kaufmännischen Vertriebe zuwendenden römischen Buchbändler. Aus der Zahl derselben sind die Namen Einiger durch die mit ihnen in Verbindung stehenden Schriftsteller der Nachwelt überliefert worden; so die Gebrüder Sosii, welche Horatius in seinen Gedichten mehrfach erwähnt, ferner der etwas später lebende Tryphon. Sicher haben wir uns unter diesen Männern, die zweifellos zu den hervorragendsten Vertretern ihres Standes gehörten, Leute von höherer Bildung und einer gewissen eigenen litterarischen Urteilsfähigkeit zu denken.

Über das rechtliche Verhältnis des altrömischen Schriftstellers zu dem Buchhändler, also über Verlagund Autorrecht wissen wir leider nichts Bestimmtes. Doch darf man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Autor eine gewisse Tantième von jedem verkauften Exemplare erhielt. Es gab also keinen Verlag im heutigen Sinne, wonach der Buchhändler für eine festgesetzte höhere Anzahl von Exemplaren die Auflage - Gewinnaussicht und Verlustrisiko einseitig übernimmt; das römische Verhältnis des Autors zimi Buchhändler berühte vielmehr auf prozentualer Gewinnteilung, während bei Nichtabsatz des Werkes der Natur der Sache nach ja damals nur eine verhältnismässig geringere Anzahl von Exemplaren als unverkäufliche Ware liegen blieb. Das Schriftstellerhonorar des Altertums ähnelte somit nach seiner Zahlungsmodaltitt denijenigen der Jetzteit wohl nur wenig. Passender liesse es sich vielleicht mit den neuerlings gesetzlich geregelten Gewinnunteile vergleichen, den der zeitgenössische dramatische Dichter bei jeder Auführung eines von ihm gedichteten Stückes von der Bruttoeinnahme des betreffenden Theateralende zu beansoruschen hat.

(Fortsetrong folgt.)

#### Numismatik der Typographie.

(Fortsetzung.)

Nr. 130. Paris. Vereinigung der Buchdrucker, 1840.

Recers: Der gleiche wie der vorige.

Recers: Den vorigen ebenfalls falmlich mit Weglassung der Jahrzahl und der Umschrift. Die Inschrift im Kranze lautet: CHAMBRE | DES | IMDER MERCER.

Die Abbildung ist einer Bronzemednille im Besitze des Verfassers entnommen. Unbeschrieben, Grösse 32 mm.

Diese Medaille ist von derselben Vereinigung wie de vorige ausgegeben worden, sie galt nicht allein als ein Zeichen der Migliedeshaft, sondern sie war speziell für die Mitglieder eines Suh-Komitees der Brucker bestimmt, welches zu gewissen Perioden über geschäftliche Fragen zu berathen hatte.

Nr. 131. Paris, Gesellschaft der Verleger und Drucker 1847

Arers: Auf einer über Land und Wasser schwebenden Wolkenmasse erscheint ein von deu Strahlen der Sonne beleichtetes Buch. Darüber in einer Banderole die Umschriß: EX UTROQUE LUX, (Licht von beiden Sciten.) Im Exerge: PARIS.

Recers: Das Wappen der Buchhändler und Drucker von Paris überragt von einer Krone; auf jeder Seite gestätzt von einer Sphinx, die auf einem Buche liegt. Umsehrift: CERCLE DE LA LIBRARRE DE L'UMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE. Im Exerge: FONDE, EX 1847.

Die Abbildung ist nach einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers. Grösse 31 mm. (Siehe Dupont, histoire I. 330)

Der Cercle der Buchhändler, Drucker und Papierbändler wurde hauptsächlich zu dem Zweckegebildet, um in gesellschafflicher und geschäflicher Berührung zu bleiben. Derselbe ist ebenfalls aus der vorhergenannten Vereinigung bervorgesangen.

Der Hauptzweck ist derjenige, unter den Mitgliedern der verschiedenen Geschäftszweige die

Sicherheit einer Verbindung berzustellen und das ließhl der Einigkeit zu erhalten, sowie einen Repräsentativkörper dieser Industrien zu haben, der direkt oder indirekt zur Verbreitung der Litteratur und der Kunst beiträgt, ebenso über die allgemeinen Interessen dieser Industrien wacht und namentlich, was die Frage des Nachdrucks im In- und Auslande anbelangt, zu regelmässiger und kräftiger Vertheidigung durch die Vereinigung aller Kräfte Stellung nümst.

In einigem erimert diese Medaille an diejenige, welche im Jahue 1728 von der Gilde der Buchhändler und Drucker (Xr. 115) geprägt wurde; doch haben beide Körperschaften eine verschiedene Entstehung. Die alte Körperschaft war vom Gouvernement eingesetzt und hatte einen offiziellen Charakter, während die neue Geselbehaft ühre Entstehung der privaten hittative verdankt und ihre Wirksamkeit in anderen Grenzen aushbt.

Auf den Medaillen von 1723 sind die Lilien abgebildet, welche auf dieser durch Sterne ersetzt sind, einem Symbol, welches unter ullen Regierungsformen gebräuchlich und bevorzugt ist. (Vergleiche Med. Nr. 124.)

Nr. 131\*. Paris. Komitee der Schriftsetzer, 1843. (Ohne Abbildung)

Acers: Abbildung der Gutenberg-Statue von David (von Angers) in Strassburg. (Wie Nr. 83.)

Reform Inschrift in der Mitte eines Lorbeckkrunzen: Les Compusiteers-typographies a messiethe appert, annere, bartier, dentie, dente Dehousger, deverger, fedenker, gehralder, deles Jutea-Lami, Malteste, Manther, malgeber, anglee, michel, parinktier, pottierija, viez, commissarres du Taide, do Julialet, 1847.

Ein Exemplar dieser Medaille, wahrscheinlich Unikum, befindet sieh in der reichen Sammlung des Herrn Alkan aimé in Nenilly-Paris, Unbeschrieben. Die Form ist achteckig und hat 50 mm im Durch-

Die Medaille wurde im Auftrage der Schriftsetzer zur Erinnerung an die genannten Delegierten bei der Tarifberathung im Juli 1843 georägt.

Nr. 132. Turin. Medaille zur hundertjährigen Jubelfeier der Unabhängigkeit Amerikas. 1876.

Acers: Innerhalb eines kräftigen Eichen- und Lorbeerkranzes, dessen beide Enden sich oben gegen einen Stern (Stern des Friedens) neigen, befindet sich der amerikanische Adler, über dessen Haupte sieben Sterne, darüber zwei verbundene Hände alz Zeichen der Brüderlichkeit, sowie eine Mauerkrone. Ausserhalb des Kranzes befindet sich die Umschrift: THE UNION OF THE ITALIAN PHONTERS-TO THE PRINTERS OF AMERICA. • ODIE Union der Hallemischen Buchdrucker den Druckern Amerikas.)

Recers: Inschriß: Al | FIGLI DI GUTTEMBERG | DELL-AMERICA, L'ASSOCIAZIONETHOGRAPICA DITALIA NEL FABROT EVERTO I N. CUL SI FESTEGGIA IL CENTENARIO DELLA LOR PATRIA INDEPENDENZA! A PERENNE RICORDO DI BRATERIA SOLDABRIETA, PLAUENTE DECRETAVA JM. D. COZ. LXXVI. Üben Jüngern Gutenbergs von Amerika drückt die Typographische Gesellschaft von Italien zum glücklichen Ereignisse der hundertjährigen Unabhängekolt die Valerlandes zur immerwährenden Erinnerung in brüderlicher Gegenseitigkeit ühren Beifüll aus.

Beschrieben nach einer Zimmedaille im Besitze des Verfassers. Geschenk des Herrn Henry J. Tucker in Paris.

Diese Medaille ist dürftig, sowohl in der Zeichnung als auch in der Ausführung. Selbe war in Silber geprägt zur Überreichung au die amerikanischen Drucker, welche bei der Ausstellung in Philadelphin beteiligt waren, doch ist sie in Wirklichkeit kaum mehr als ein Höflichkeitsgeschenk.

Das beste wäre gewesen, die italienischen Drucker hätten mehr Takt gezeigt in der Wahl jeder anderen Art der Erinnerung, um den Ausdruck ihrer briderlichen Gefühle zu zeigen.

#### IV. Medaillen, welche auf die Freiheit der Presse Bezug haben.

Die Zahl der Medaulten, welche die Zeilungspresse angehen oder den Druck bedeutender Werke oder deren Antoren verherrlichen, ist ziemlich umfangreich; meine Samultung weisst davon allein nühe an vierzig Stick auf. Davon bezicht sich der grössere Teil auf die Bewegung für soziale nud politische Freiheiten. Würden wir den Stoff, welchen diese Medaillen hefern, in einiger Ausstehnung behandeln, so lieses sich dauft die geschichtliche Entwickelung der Freiheit der Presse darstellen.

Speziell die französischen Freiheitsbestrebungen weren fruchtbar in Hervorbringung von bedeutenden Personen und deren Verherrlichung durch Medaillen. Einige dieser Medaillen sind wahre Kunstwerke. Nr. 133, Paris, F. A. Chateaubriand, 1833.

Arers: Büste nach rechts in starkem Relief, Links

der Name CHATEAUBRIAND. Unten in kleiner Schrift der Name des Graveurs DURAND,

Revers: Inschrift: LIBERTÉ | DE LA | PRESSE | 1833, umgeben von einem vollen Kranze von Eichenblättern mit Eicheln.

Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sannahung des Verfassers. Grösse 45 mm. Unbeschrichen

Franz August, Viconte von Chateanbriand war den 4. September 1708 zu St. Maló (in der Bretagne) geboren und start zu Paris am 4. Juli 1848. Er war berühnt als Staatsmant, als Schriftsteller und als Bedner. Er hat zahlreiche politische, sowie viele litterarische Aufsätze veröffentlicht, deren Aufzählung wir jedoch übergeben. Die Herstellung der obigen Medaille fand unter folgenden Unständen zur Erimuerung an seine erfolgreiche Verteidigung der Freileit der Presse statt.

Chateaubriand war in seinen Grundsützen Royalist; jedoch kein Freund der Dynastie der Orleans, was ihn unter dem Gouvernement von Louis-Philipp mehrfach der Verfolgung aussetzte.

Die Herzogin von Berry, welche für ihren Sohn auf den Throu von Frankreich Auspruch machte, befand sich in der Gefangenschaft, als ihr durch Chateaubriand und eine zahlreiche Depatation eine Beileidsadresse überreicht wurde, wobei er die folgenden Worfe sprach: Aladame, votre Fils est unn 6kt Madam, Ihr Sohn ist mein König). Für die Veröffentlichung dieser Rede wurde Chateaubriand zugleich mit fünf Herausgeberr von Zeitungen in Anklagezustand versetzt und find die Verhandlung am 27, Februar 1833 statt.

Die Aufregung in Paris war ausserordeutlich und Arthur Bereger, einer der Advokaten des Angeklagten, war selbst in der Auklage vor der Jury inbegriffen, da er öffentlich vorgesetdagen hatte, eine Medaille prägen zu lassen, welche die verhängnisvollen Worte tragen sollte: Votre Fils est bom Roi-4,

Die wesentliche Wichtigkeit des Prozesses für das Gouvernement bestand in dem Versuche, die Presse zu beschränken und die Veröffentlichung von Ereignissen zu verhindern, welche dem Gouvernement unsagenehm waren.

Infolge der Verteidigung Berryers, sowie eines glänzenden Austrucks retherrischer Entrüstung von Chateanbriand, brachte die Jury ihr Verdikt in allen Punkten auf »nicht schublig- unter dem nicht zu unterdrückenden Jabel der Menge.

(Fortsetzung folgt.)

#### Die Technik des modernen Accidenzsatzes. Von Albert Hoffmann.

(Fortsetrang.)

as Beispiel eines skizzenhaft ausgeführten Entwurfs für den Umschlag einer kleinen Preisliste soll die Manier veranschauliehen, in welcher mit geringen Mitteln ein vor-

läufiges Bild der beabsiehtigten Form geschaffen werden kann. Als Grundgedanke der Komposition ist die Unterbrechung eines kräftigen Hauptrahmens durch Kassetten angenommen. welche in der Weise eingeschaltet sind, dass die Ecken in Gestalt von gleichschenkligen Winkelstücken ungeteilt erhalten blieben, während an den Langseiten ie eine kurze Vertikalleiste abgetreunt wurde. Einfache sekundäre Rabmenformen innen und aussen dienen dazu, dem geteilten Ganzen wieder Zusammenhang zu geben, und die kombinierté Einkröpfung des innern Rahmens gestattet eine sehr lebendige Ausbildung der Innenecken. Borte und Naht sind in ihrenFormenaunäherud gleich gebildet. In der

letztern gelangt daher nicht so sehr das Anknüpfen [ als vielmehr das Übergehen des umschliessenden



Bahmens in die umschlossene Fläche zum Ausdruck.

Verstärkung aller seiner Glieder in steigender Deutlichkeit hervortritt, erhält dadurch noch eine weitere angemessene Kennzeichnung.

Die Entwickelung des Ornaments im Hauptrahmen konnte hier nieht anders als von den Ecken einerseits, vom Centrum der Vertikalleiste andererseits aus in gegenläufiger Richtung erfolgen. In der Wahl der Ornamente selbst jedoch sind mannigfache Änderungen möglich, nur werden die Füllungsformen

> stets so gewählt werden müssen, dass sie durch Kraft und Grösse dominieren. In der vorliegenden Skizze ist Cieero Woellmersche Renaissaucceinfassing augenommen, deren voller Hintergrund eine sehr ausdrucksvolle Wirkung siehert. Feinere Tonabstufungen werden erzielt durch helle Ornamentmuster and geschrotenem oder durch solche mit blosser Konturzeiehming auf hellem Hintergrund.

Wie das erste der vorstehenden Beispiele zeigt, lassen sieh auch in der Bewegung des Ornaments von der Ecke aus Verschiedenheiten zum Ausdruck bringen. An Stelle des straffen Herausschiessens eines blütentreibenden Schaftes kann die sanftere Bewegung welligschwin-

gender Ranken treten. und auch die vollständige Ruhe riehtungloser Formen ist zulässig und wirksam (c),



Die unterbrechenden Kassetten erhalten am Die Selbständigkeit des Rahmens, welche mit der besten eine lichtere Tonfürbung als das Hauptmuster,



damit sie lebhaft vortreten. Das Ornament der eckfüllenden Kassette erhält dingmale Richtung, gleichgültig ob von innen nach aussen oder von aussen nach innen.

Als Füllung des Raumes zwischen Haupt- und Nebenrahmen sind sehr einfache, passive, zurücktretende Formen gedacht. Schraftierte oder Punktmusterfühlen werden geeignet sein.

Will man den äussern und innern Nebeurahmen, welche in unsern Beispiel glatt geblieben sind, ein Muster auflegen, so wird der eben gediedte Zwischenraum frei zu lussen sein, damit ein guter Weedsel in der Tonfarbug entsteht. In weiterer Polge dieser Äuderung wird auch die äussere Begrenzung der Rahmenbruchstücke grau zu halten sein, etwa wie in Beispiel a und b.

Sehr wirksam ist bei grössern klaren Schriften eine Hintergrundbehandlung, wie sie bei der Hauptzeile versucht wurde. Man lässt in diesem Falle hinter den Buchstaben ein sehmales gleichförmig gemusteries Band laufen, das jedoch in semer Höhe uur so weit nusgedehnt sein darf, als die Hauptzüge der Buchstaben im Wesentlichen Gleichförmigkeit zeigen. Die verschieden gestalteten Gipfel und Füsse ragen frei bervor, so dass kein Hindernis das klare Erfassen dieser charakteristischen Merkmale beeinträchtigt. Auch die volle Fläche des Schildchens kann mit Hintergrundmuster gefüllt werden. Assurée-, punktierte und Moircelinien werden schon häufig hierzu verwendet. Auch sie sind recht wirksam, doch nicht so wechselreich wie bandstreifenartige Anordnung.

Bei allen diesen Hintergrundekorationen ist natürlich auf eine Ansführung in mehreren Formen und Farben gerechnet. Grundsatz für die Auswahl der letztern ist: Schrift deutlich und dankel — Ornament zart und hell-. Bot unter Schwarz oder Grünschwarz, Gold unter Draum wirken got.

Wird dem komponierenden Buchdruck auch jene imige harmonische Verselmedzung von Schrift und Ornament stels versagt bleiben, durch welche Kalligraphie und Lithographie ihre böchsten Elfekte hervorbringen, so lassen sich doch durch wohlabgepassten Incinanderdruck beider Totle schon recht hübsehe Wirkungen erzielen und wir möchten die Gelegenheit beuutzen, um eine häufigere Anwendung dieser Manier zu empfehlen und zum Studium einsehlägiger lithographischer Arbeiten aulzuforderen.

Der Satz unseres Beispiels beginnt mit der Zusammenstellung der vier Schenkelecken bis zur nächstabschliessenden felten Linie. Dann werden Kassetten und Vertikalleisten eingeordnet, der in Heft 3 beschriebene Rahmenversehluss hergestellt und der Umschlag nach innen ausgebaut. Nach Lösung des Verschlusses wird der kleine äussere Rahmen umgelegt, die Eckanfsätze augefügt und die Spitzenformen der Borte augeschlagen.

Ganz so einfach und leicht wie die Ausführung des ersten Beispiels, ist die des zweiten nicht. Zu der blossen Beuntzung des Materials, bei welcher es in den meisten Fällen sein Bewenden haben muss, tritt hier ein neues. für den Accidenzsetzer nicht unwichtiges Momen hinzu: die Beracheitung.

Die diagonalen Brechungen der Ecken verlangen die Anfertigung von Gehrungen mittels des Hobels, Die kleinen Festons müssen gebogen werden und ihre exakte Ausführung bedingt das Vorhandensein eines Linienbiegapparats.

Wir sind somit bei dem zweiten Hauptteil der Accidenztechnik ungeknugt, welcher bei dem Accidenzsetzer ein gewisses Geschick in der Metallbearbeitung voraussetzt und die Benutzung der hierzu eingeführten Instrumente und Apparate darzustellen hat.

#### Die Hilfsinstrumente beim Accidenzsatz und ihre Anwendung.

#### 1. Kleines Handwerkszeug.

Neben den allgemein heuntzten Setzerinstrumenten bedarf der Accidenzsetzer noch einiger Hilfswerkzeuge, welche ihm nur in den seltensten Fällen von der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt werden, die für ihn aber so wiedig sind, dass auch eine Ausschaffung auf einze Kosten sich enwichtlit.

Es sind dies:

eine Schere mittlerer Grösse.

eine scharfe Dreikantfeile mit nur zweiseitiger Schärfung,

eine Vierkantfeile mit feiner und grober Schärfung ohne Seitenschärfe, ein Schraubstöckehen.

Die Dreikantfeile dient bei Abwesenheit eines Linienschlaguparats zum Zerschneilen der Messinglinien. Sie wirkt besser und rascher als eine Säge, die ausserdem noch einer Vorrichtug zum Festhalten der Linien bedarft. Hat man mit der Ahle die gewünschte Läuge auf der Seiteufläche markiert, so kann der Schnitt sehr genau und scharf erfolgen, wem man eine alte Messinglinie starken Kegels mit genauem Bechtwinkelsehnitt bis zur Marke auflegt und an ihr die Feile so entlang führt, dass die glatte, nicht geschärfte Seite derselben senkrecht auf der zu durchschneidenden Linie steht.

Nur ein Drittel der Linie etwa wird durchfeilt, das Übrige gebrochen. Das Brechen muss raseh aber mit Vorsicht gescheben, damit die Teile sich nicht verbiegen. Zum Glätten der Bruchteile und zum Anstieren der Linie ist eigentlich ein Linienhobel unerfälsslich. Viele indess müssen sich deumoch ohne dies wichtige Instrument behelfen — und es muss auch geben, wennschon von unbedingter Genaufgkeit dann nicht die Rede sein kaun. Das Abnehmen der Unebenheiten erfolgt in diesem Fall durch Abstreichen der Linie auf der feinen Seite der Vierkanfteile.

Die grobe Seite der letztern dient zum Unterschneiden - besser » Unterfeilen « - von Buchstaben, welche zu diesem Behufe in den Schraubstock gespannt werden. Bei dieser Arbeit ist natürlich grosse Vorsicht und einige Übung nötig, denn ein einziger Fehlstrich macht den Buchstaben meist zeugreif. Da eine Schriftbearbeitung nur dann gebilligt werden kann, wenn sie das Abnehmen störenden »Fleisches« bezweckt, so haben wir auch nur diesen Fall zu betrachten. Man spanut den Buchstaben so ein, dass er in der Kegelrichtung geklenunt und mit der Bildfläche nach links gerichtet ist. Der Daumennagel der linken Hand bedeckt schützend das Auge und dient der Feile, die mit der glatten Seite an ihm anliegt, als Führung. Das schmale am Auge stehengebliebene Stückehen » Fleisch« wird mit einem kurzen kräftigen Taschenmesser abgenommen und das Ganze event. mit der Dreikantfeile noch abgeputzt.

Das Unterfeilen ist sehr hänfig bei Antiquaversalien nötig, namentlich bei Verwendung derselben zu Initialen, wie dies bei Girkularen die Regel ist. F P T V W müssen in diesem Falle stets unterfeilt werden.

Besser als das Überhängenlassen des vorragenfeils ist ein Ausklinken bis zum Kegel der Cirkular-Textsehrift, doch gehören dazu sehon vollkommenere Apparate, wie die später zu beschreibende Hobelmaschine von Friebel.

(Fortsetzung folgt.)

#### Aus den neuen Reichsjustizgesetzen.

(Forteetzung.)

with keine Rechtsmaterie berührt so sehr die kommerziellen Interessen, als das Konkursrecht und der Konkursprozess, keine andere lässt so sehr wie diese dem Geschäftsmann es winselneuwert, ja geboten erscheinen, sich mit den hierher gehörigen gesetzlichen Bestimmungen wenigstens in ihrem Hauptwerke bekannt und vertrant zu machen. Wir dürfen deshalb nuch zuversichtlich erwarten, dass wir in den nachfolgenden Aufsätzen eine willkommene Gabe bieten und wollen es in ihnen als unsere vornehmliche Aufgabe betrachten, in recht fassicher und allgemein verständlicher Weise möglichst frei von juristischem Beiwerk, einen klaren Überblick über das materielle und formelle Konkursrechtzu gewähren. Die Ungleichheit und Vielgestaltigkeit des friher in Deutschland geltenden Rechts ist gerade and dem hier fraglichen Gebiete durch Partikulargesetze gar sehr befürdert worden, ungeachtet der Mangel eines einbeilichen Rechts gerade in dieser Materie besonders fühlbar und für die hiteressen des öffentlichen Verkehrs nachteilig war. An der Hand der Konkursordnung vom 10. Februar 1877, welche einen Teil der am 1. Oktober 1879 in Kraft getretenen sogenanten Reichsjustigesetze bildet, wollen wir zumächst die allgemeinen Rechtsgrundsütze des Konkurses näher betrachten.

Man versteht unter der Konkurseröffnung die allgemeine Beschlagnahme des gesamten der Zucangsvollstreekung unterliegenden Vermögens des Gemeinschuldners, welches ihm zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört. Voraussetzung für die letztere ist die Zahlungsunfähigkeit des Gemeinschuldners, welche insbesondere dann anzunehmen, wenn Zahlungseinstellung erfolgt ist. Als Anzeichen dafür sind aber anzusehen: Zugeständnis der Zahlungsunfähigkeit seitens des Schuldners selbst, Beiseiteschaffung oder imwirtschaftliche Veräusserung von Vermögensgegenständen. Geschäftsschliessung, heimliche Entfernung ohne genügende Vertretung u. s. w. Die Beschlagnahme erfolgt im Interesse der sämtlichen persönlichen Gläubiger — Konkursgläubiger — betreffs ihrer Vermögensansprüche. Hieraus ergeben sich folgende Konsequeuzen:

- die Konkursglänbiger können ihre Forderungen auf Sicherung oder Befriedigung aus der Konkursmasse nur nach Massgabe der Vorschriften des Konkursverfahrens verfolgen (§ 10 der K.-O.);
- 2) während der Dauer des Konkursverfahrens finden Arreste und Zwangsvollstreckungen zu Gunsten einzelner Konkursgländiger weder in das zur Konkursmasse gehörige, noch in das sonstige Vermögen des Gemeinschuldners statt (§ 11 der K.-O.);
- 3) Pfand- und Hypotekenrechte, Vorzugsrechte, sowie Zurückhelahtungsrechte au Gegenständen der Konkursenasse können nach der Eröffnung des Konkursenfahrens nicht mit verbindlicher Kraft gegen die Konkursgläubiger erworben oder eingetragen werden, wenngleich der Anspruch nuf den Erwerb oder die Eintragung sehon vor der Eröffnung des Verfahrens begründet gewesen ist (§ 12 der K.-O.);
- die Eröffnung des Konkursverfahrens hemmt nicht den Lauf der Verjährung. Durch die

Anmeldung einer Konkursforderung wird deren Verjährung unterbrochen (§ 13 der K.-O.);

5) befindet sich der Gemeinschuldner mit Deitten in einem Miteigentume, in einer Gesellschaft oder in einer anderen Gemeinschaft, so erfolgt die Teilung oder sonstige Auseinandersetzung ausserhalb des Konkursverfahrens (§ 14 der K-O.).

Wenn gesagt ist, dass die Konkursmasse aus dem gesamten, der Zwangsvollstreckung unterliegenden Vermögen des Geneinschuldners, wie es ihm zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört, gebildet wird, so folgt drarus, dass alle die Gegensfäude, welche § 715 der Z.-P.-O. der Zwangsvollstreckung entziels, auch im Konkurse auszuschliessen sind. Des allgemeinen Interesses wegen mögen diese Grgenstände nach der Zusammenstellung des nur erwähnten Gesetzesparagrachen machstehen dußgeführt werden:

- die Kleidungsstücke, die Betten, das Haus- und Küchengerät, insbesondere die Heiz- und Kochöfen, soweit diese Gegenstände für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde unentbehrlich sind;
- die für den Schuldner, sein Gesinde und seine Familie auf zwei Wochen erforderlichen Nahrungs- und Feuerungsmittel;
- 3) eine Mitchkult oder nach Wahl des Schuldners statt einer solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalte und zur Stren für dieselben auf zwei Wochen erforterlichen Futter und Strob, sofern die bezeichneten Tiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie und seines Gesindes unentbehrlich sind.
- bei Künstlern, Handwerkern, Hand- und Fabrikarbeitern, sowie bei Hebammen, die zur persönlichen Ausübung des Berufs unentbehrliehen Gegenstände;
- 5) bei Personen, welche Landwirtschaft betreiben, das zum Wirtschaftsbetriebe unentbehrliche Gerött, Vieh und Feldinventarium, nebst dem nötigen Dünger, sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, welche zur Fortsetzung der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte nenneberlich sind;
- 6) bei Offizieren, Deckoffizieren, Beanten, Geistlichen, Lehrern au öffentlichen Unterriehtsanstallen, Rechtsanwähren, Notaren und Aerzten die zur Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufs erforderlichen Gegenslände, sowie ausständiges Kleidung:
- 7) bei Offizieren, Militärärzten. Deckoffizieren. Beanten, Geistlichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten ein Geldbetrag, welcher den der Pfändung nicht unterworfenen Teile des

- Diensteinkommens oder der Pension für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Termine der Gehalts- oder Pensionszahlung gleichkommt:
- die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Gefässe und Waaren;
- Orden und Ehrenzeichen;
- die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule bestimmt sind.

Eine Ausnahmebestimmung trifft Abs. 3 des § 1 der K.-O., indem darmach die in § 715 Kr. 5 und 8 der Z.-P.-O. und im § 20 des Gesetzes über das Postwesen des deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871 vorgeschenen Beschränkungen (in letzterer Hüssicht die Inventarien der Posthaltercien) im Konkursverfahren nicht zur Anwendung kommen.

Ausländische — d. h. Nichtangehörige des eutschen Reichs — Gläubiger stehen nach § 4 der K-O. den infändischen gleich, es ist jedoch durch Abs. 2 ibid, dem Reichskanzler das Reeht gewahrt, unter Zustimung des Bundesrates anzuorden, dass gegen die Angehörigen eines ausländischen Staates und die Rechtsmachfolger derselben ein Vergeltungsrecht (Rutorsion) zur Anwendung gebracht werde. Auf die Rechtsmachfolger ist die Bestimmung um deswillen erstreckt worden, weil anderenfalls durch Abtretung von Forderungen die Retorsionsmassregel ungaugen und die ganze Bestimmung damit illusorisch gemacht werden könnte.

Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens verliert der Gemeinschuldner nach § 5 der K.-O. die Befugnis, sein zur Konkursmasse gehöriges Vermögen zu verwalten und über dasselbe zu verfügen, es wird von diesem Zeitpunkte ab das Verwaltungs- nud Verfügungsrecht durch einen Konkursverwalter ausgeübt. Der Zeitpunkt der Eröffnung ist nach § 100 der K.-O. die Stunde, welche im Eröffnungsbeschlusse angegeben ist, im Mangel einer Angabe hierunter aber die Mittagsstunde des Tages, an welchem der Eröffnungsbeschluss gefasst worden ist. Die Erfüllung der vor der Konkurseröffunng vom Gemeinschuldner eingegangenen Rechtsgeschäfte erfolgt, soweit es dem Zwecke des Konkursverfahrens, die Masse zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Konkursgläubiger zu verwenden, nicht entgegensteht. Durch § 22 der K.-O. ist das Recht vorbehalten. Rechtshandburgen, welche vor der Eröffnung des Konkursverfahrens vorgenommen worden sind, als den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam anzufechten, es muss iedoch dieses Recht binnen einem Jahre seit Eröffnung des Konkurses ausgeübt werden. Das Verfahren richtet sich lediglich nach den Bestimmungen der Konkursordnung und das fragliche Recht kann nur ausgeübt werden gegen Rechtshandlungen des Gemeinschuldners, durch welche die Konkursgläubiger benachteiligt werden. Seine Begründung erfährt das Anfechtungsrecht durch Bezugnalune darauf, dass dem andern Kontrahenten die Zahlungseinstellung oder die Eröffnung des Konkursverfahrens bei Eingehung des Rechtsgeschäfts bekannt gewesen ist, oder darauf, dass das Rechtsgeschäft in der Absieht, die Gläubiger des Gemeinschuldners zu benachteiligen, geschlossen worden ist. oder auch darauf, dass eine freigebige Verfügung des Gemeinschuldners vorliegt. Nicht ansechtbar sind dagegen alle diejenigen Rechtshandlungen und beziehentlich Erwerbungen gegen Eutgelt, bei denen im redlichen Glauben (bona fide) gehandelt worden ist. hn Übrigen können aber auch Rechtshandlungen, welche früher als sechs Monate vor der Eröffnung des Verfahrens erfolgt sind, aus dem Grunde einer Kenntnis von der Zahlungseinstellung nicht mehr angefochten werden. Folge der Anfechtung ist;

- 1) dass der andere Kontrahent das aus dem Vernögen des Gemeinschuldners Veräusserte, Weggegehene oder Anfgegebene zur Konkursmasse zurückgewähren muss, der im redlichen Glauben gestandene Empfänger einer unentgeltlichen Leistung aber nur insoweit, als er durch sie bereichert ist; die Forderung des zurückgewährenden Empfängers tritt wieder in Kraft;
- 2) dass die Gegenleistung aus der Konkursmasse zu erstatten ist, soweit sie sich in derselben befindet, oder soweit die Masse um ihren Wert bereichert ist; darüber hinaus ist der Anspruch als Konkursforderung geltend zu machen.

(Fortsetzung folgt.)

#### Jubiläum.

#### J. J. Weber in Leipzig.

eder haben wir über ein in Leipzig gefeiertesgoldenes Jubiläum zu berichten. Die durch ihre
illustrierten Werke und Zeitschriften wellbekannte
Firma J. J. Weber in Leipzig feierte am 15. Aug. d. J.
den (Rufzigsten Jahreslag der Begrindung des Geschäffes. Es sei uns gestattet, einen Rückblück zu
werfen auf die Geschichte eines Geschäftes von so
grossen Ruf und auf den Lebenslauf seines verdienstvollen Gründer.

Johann Jakob Weber, geboren am 3. April 1803 zu Basel, lernte den Buchhandel in seiner Vaterstadt in der E. Thurneysenschen Buchhandlung, in welcher er in den Jahren 1819—1825 beschäftigt war. Hierand war er nacheinander Mitarbeiter in den Häusern Pachoud in Gonf, Didot în Paris, Brêtikopf & Hürtel in Leipzig, Hender în Freiburg. 1830 wurde er Geschâftsührer der Firma Bossange pêre în Leipzig. Seine erste litterarische Unternehmung war das unter der letztgenantner Firma gegründete. "Pfennigmagazin", welches zugleich die erste deutsche illustrierte Zeitschrift war und binnen kurzen die damats unerhörte Auflage von 60,000 erreichte.

Am 15. August 1834 begrindete er unter der Firma » J. J. Weber« ein eigenes Geschäft. Alle seine Unternehmungen bekundeten grosse Neigung für schöne Ausstattung und reichen Schmuek an gediegenen Illustrationen. Da der Holzschnitt um jene Zeit noch auf einer künstlerisch sehr niedrigen Stufe stand und auch der Kupfer- und Stahlstich in Dentschland nur von wenigen bedeutenden Knustlern genbt wurde, so enthielten seine ersten illustrierten Verlagswerke, Mignets »Geschichte der französischen Revolution and Sporschils Kaiserchronika noch französische Stahlstiche. Doch brachten Thomas a Kempis »vier Bücher von der Nachfolge Christi« und Sporschils »Schweizerchronik« schon deutsche Stiche Mit der von Vernet illustrierten «Geschichte Napoleons« machte Weber den ersten grossen Versuch mit der Holzschnittillustration, welcher er von juni an treu blieb. Wer sich in jene Zeit zurückversetzt, wo man weder das in der Fabrik geglättete Papier, noch die Satiniermaschine kannte, wo die Druckfarbe im Vergleich zu unsern heutigen Illustrationsfurben noch sehr unvollkommen beschaffen, die künstlerische Zurichtung noch völlständig unbekannt und der Deuck von Illustrationen auf der Schnelbresse unerhört war, wird ermessen können, welche Schwierigkeiten Weber bei Ausführung seiner Lieblingsidee zu bekämpfen hatte, wird aber auch die Verdienste dieses Mannes um die Entwickelung des Illustrationsdruckes zu würdigen wissen, denn die Einführung aller hierauf bezüglichen Verhesserungen sind den ersten Unternehmungen Webers zu verdanken.

Im Jahre 1837 trat K. B. Lorek als stiller Komagmon und als Prokurist in das Geschäft ein. Im Juli 1843 erschien die erste Nurmuer der Leipziger illustrierten Zeitung . Die Schwierigkeiten, die man bei Ausführung dieses Unternehmens zu bekäupfen latte, waren miter den eben geschilderten Verhältnissen nusserordeutliche; doch wurden auch sie glücklich überwunden.

Neben der Jllustrierten Zeitung verlegte Weber in Laufe der Jahre noch eine hedeutende Anzahl wertvoller illustrierter Werke und eine Reihe für die Volkshildung bestimmter sillustrierter Katechismen, 1 4845 übernahm Lorck einen grossen Teil des Weberschen Verlags käuflich. Das Geschäft vergrösserte sich fortwährend, erhielt später auch eine eigene Buchdruckerei.

Die von Weber herausgegebenen illustrierten Kriegsehromiken aus deu Jahren 1864. 1866, 1870,71, bilden wertvolle Geschichlsquellen und besonders die letzter ist ein beleutende Leistung deutscher Xylographie und Druckkunst. Die - Meisterwerke der Holzschneidekunst-, eines der jüngsten Weberschen Unternehmungen, erschliessen die reichen Schütze unter den vielen Tansenden von Illustrationen der - Illustrierten, Getinng-

Johann Jakob Weber starb um 16. März 1880 hinterliess das Geschäft seinen drei Söhnen Johannes, Hermann und Dr. Felix Weber, die mit Erfolg sein grosses und schönes Werk weiter führen.

Die Feier des Juhiläums gestaltete sich fünserlich zu einer stillen, da die derzeitigen Inhaber der Firma von Leipzig abwesend waren und so die mannigfachen, ihmen zugedachten persönlichen Glückwünsche nicht ertigegemehmen konnten. Nichtsdes Westen und die Gratulationen zu dem Elmentage ihren lebhaften Ausdruck durch zuhlreiche Briefe. Telegramme und Adressen, darunter die des börsenvereus deutscher Buchhändler und des Vereins der Leipziger Buchhändler.

Das Personal der Firma widmete der letzteren eine überaus geschmackvolle sowie künstlerisch prächtig ansgeführte Votivtafel, Dieselbe, ein Werk Münchener Kunst, giebt sich in pompöser Umrahmung als ein Aquarell allegorischen Inhalts. Ein vielfacher Säulenaufban strebt in die Höhe. Festons und Blumen schmücken ihn. Seine Kapitäle sind mit einem Guirlandenbehänge verbunden, die das Medaillonbildnis des verstorbenen Johann Jakob Weber und die Wappen von Basel und Leipzig tragen. Eine symbolische Figur, bestägelter Genius, hält das Widmungsschild, während Amoretten teils Blumen und Früchte seldeppend, teils den Aufban umkreisend, lebendig das Ganze füllen. Im Hintergrunde des Bildes zeigt sich in silbonettenartigen Umrissen die Stadt Leinzig. auf einem aufgerollten Blatt das Geschäftshans der Firma J. J. Weber. Neben diesem Geschenk wurden der Firma von anderer Seite noch mehrfache Dedikationen zu Teil, so auch von Seiten des Malers Fritz Waibler ein grosses Ölporträt, in treuer Ähulichkeit den verstorbenen Gründer der Firma darstellend, dann typographisch schön ausgeführte Widmungstafeln von W. Drugulin und Otto Spamer,

Als Anerkennung und Dank für ihre treue Mitarbeit liessen die Inhaber der Firma ihren sämtlichen Arbeitern und Angestellten am Jubiläumstage den vierfachen Wochengebalt auszuhlen. Wir wünschen der Firma.I. J. Weber, die unserem Archiv allezeit wohlwollend gesinnt war und unserem Herausgeber die Nouben-beitung von Frankes Katechismus der Buchdruckerkunst vertrauensvoll in die Hand gab, Blüben und Gedeihen bis in die fernsten Zeiten.

#### Schriftprobenschau.

Probenblatt der neuen 'Hobben-Einfassung' von J. G. Scheller & Gieseche in Leipzig, ohne dass diese Beilage im Text des fraglichen Heftes besprochen war. Es lag dies darun, dass ms diese schöne Beilage nach bereits erfolgtem Druck des Textes zuging und wir doch nicht zögern wollten, sie zur Ausicht unserer Leser zu beingen.

Ohne Zweifel wird es unseren werten Abonnenten beim Betrachten dieser neuen Einfassung gegangen sein, wie uns: ein Ausruf des Erstamens und der Freude über die Gediegenheit und Schänheit derselben, ein Wort der Auerkenung für die Firna, welche in den letzten Jahren so viel des Guten und Stilvollen sehuf, wird das Resultat der Besiehtigung gewesen sein, und in der That, die Herren Schelter & Giesecke verdienen es, dass man ihre Bemühungen in dieser wie in jeder underen Richtung auf dem Gebiete schriftgiesserischen Schaffens anerkennt, wenn auch zuerst den ausführenden Künstlern der Hauptruhm für solche Leistungen erbührt.

Wir laben es hier mit einer Einfassung zu thun, die mit grösstem Verstädnich für die Schwierigkeiten, welche das buchdruckerische Material einmal bietet, geschäften wurde und die nun, wie sie hier vorflegt, auch ohne Unstände zu setzen und allen ihren Dimensionen entsprechenden Forunaten anzupassen sein wird.

Zwei grosse, reichhaltige und anschnliche Proben von Einfassungen der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt in Leipzig zieren miser heutiges Heft; die eine dieser Proben enthält Einfassungen von Nonnareille bis zu 2 'a Cicero, die andere ausschliesslich Plakateinfassungen. Was die kleineren Einfassungen betrifft, so enthält das fragliche Blatt deren eine grosse Zahl in höchst gefälliger Zeichnung und sorgfältiger Ausführung und zwar sowohl für ein-, wie für zweifarbigen Druck. Unseres Erachtens hat die Giesserei beim Druck der fragliehen Probe den Fehler gemacht. zu viele Anwendungen darauf zu vereinigen. Das Auge findet keinen rechten Ruhepunkt und man kann deshalb das Schöne, was sich darunter befindet, nur erst nach längerem, eingehenderem Studinm berausfinden. Jedenfalls bietet die Giesserei Klinkhardt

hier wiederum ein durchaus praktisches Material. Der Setzer hat es nur mit Ecken und Ansatzstücken zu thun, wird denmach schnell und ohne Kopfzerbrechen Arbeiten damit liefern können, die allen Anforderungen entsprechen.

Die auf dem zweiten Blatt abgedruckten Plakateinfassungen sind ganz besonderer Beachtung wert. Es sind dürchweg hibsehe und gediegene, dem Zweck durchaus entsprechende Sachen; sie gehören zu dem Besten, was uns in dieser Art geboten wurde.

Von der Schriftgiesserei Benj, Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. erhielten wir drei Grade ihrer selömen Mageren Auftipus und lassen wir einige Proben derselben nachstehend folgen, zugleich auf unsereheutige Beilage Blatt W verweisend, auf welchem sie bereits zur Anwendung kann. Der elegante und

daza, da man dieselben doch besser selbst in Karton der Guttapercha anfertigen kann. Die ims vorliegenden Platten (Wappen der Buch- und Steindrucker in je 2 Grössen) sind bezäglich der Gravierung so scharf und schön, als wären es Originale und ihr Preis, 4 und 6 Mark pro Stück, ist ein sehr ziviler. Betreffs ihrer Widerstandsfähigkeit bekräftigem Druck berucht man keine Bedeuken mehr zu begein.

#### Satz und Druck der Probenblätter.

af Blatt W kam eine der neuen Einfassungen der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer zur Anwendung, desgleichen die schöne Magere Antiquatiene Novität der Schriftgiesserei Beni, Krebs Nacht:

#### Magere Antiqua von Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M.

Lyon war nach Paris die erste Stadt Frankreichs, in welcher die Druckerei Aufnahme fand. Zu seiner grossen Ehre wurde die erste Presse 12345 OTTOKAR ROSSIERG 67890 Die Geschichte bezeichnet als Erfindungsjahr der Buchdruckerkunst allgemein das Jahr 1440 und bildet daher dieses Jahr 12345 ROM NEUSALZA ULM 67800

In Europa war zwischen 1540 und 1640 eine auffallende Veränderung vorgegangen. Die Reformation, welche ihre grösste Entwickelung der Prosse 12345 JOHANNES GUTTENBERG FRIEDRICH KÖNIG 67880

gediegene Schuitt muchen diese Antiqua so recht geeignet, zum Sazt des Textes feiner Aecideuzarbeiten verwendet zu werden. Auch zum Druck feiner Werke ist sie sehr geeignet, doch wird man sie ihres zurten Schuittes wegen mit Vorteil nur sorgsamen Setzern und Maschinenmeistern in die Hände geben können.

Die Firma Rust & Co. in Wien hat, wie wir unsern Lesern bereits in Heft 1 dieses Jahrgangs mitteilten, nenerdings ausser ihren zahlreichen Monogrammgarnituren für Buchdruck auch solche für Prägedruck bergestellt mid zwar in durchaus schöner und dentlicher Zeichnung und guter Gravierung. Wir sprachen seiner Zeit (Heft 1, Spalte 18) unser Bedenken darüber aus, dass die Herren Rust & Co. diese Monogramme in Schrift-Hartmetall liefern und auch die Contrematrize in Metall dazu geben, da unseres Erachtens nach eine gute, scharfe und die Matrize nicht verderbende Prägung damit nicht zu erzielen sei. Die Erfahrung hat genannte Firma sehr bald von der Richtigkeit unserer Ansicht überzeugt, denn, wie wir auf Veranlassung derselben bereits in einem späteren Heft melden kounten, führt sie die Platten jetzt in bestem Stahlauss aus und giebt keine Contrematrizen unter Schriftprobenschau orientieren wir unsere Leser spezieller Bied diese in unehreren Graden vordandene Schrift. Den auf dem Blatt angewendeten Initial erhielten wir von Gronau in Berlin, die Vignetten von Zeese & Co. in Chicago. Linien von Hermann Berthold in Berlin. Über die Bezugspuellen der übrigen Schriften belehren die auchstehenden Angaben.

Gedruckt wurde das Blatt mit Kaiserblau und Braun von Kast & Ehinger in Stuttgart-Feuerbach. Blatt Y zeigt einen der Abteilungstitel der Oktav-

schriftprobe von C. Kloberg in Leipzig, gesetzt in der Offizin von C. G. Naumann in Leipzig. Das auf den Blatt zur Anwendung gekommene Material, ausschliesslich der Schrift, stammt aus genannter Giesserei.

Gedruckt wurde das Blatt mit rosa Ton, gemischt weiss und etwas Karminlack, sowie mit ledergelbem Ton, gemischt aus Weiss, Chokoladenbraun und Chromgelb.

#### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

 Cirkular (W). Kunst, Handels von Ludwig & Mayer.
 und, von, Brühl, Ballbouquets von Genzsch & Heyse. Paul, 21\* Cyrile, Schnelle von Schulter & Giesecke. Textschrift von Benj. Krebs Nachl. Initial B von Gronau. Einfassung von Ludwig & Mayer. Spitzenenfassung von Schelter & Giesecke. Vignetten von Zeese & Co. Lenieu von Berthold.

2. Titel (Y). Linien, Einfassungen und sonstige Ornamente von Kloberg. Schriften von Genzsch & Heyse.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

- Von dem kunstgewerblichen Prachtwerke > Der Ornamentenschatze, welches im Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart erscheint, liegen uns nunmehr wieder emige neue Lieferungen (die 8. his 11.) vor. in welchen uns die Ornamentik des byzautinischen, romanischen und gotischen Stiles vorgeführt und durch eine Menge trefflicher und farbenreicher Muster verauschaulicht wird. Mit dem 11. Hefte begiunen die Darstellungen aus der Renaissance, deren Kunsterzeugnisse sich bekauntlich das hentige Kunstgewerbe mit Vorhebe zum Muster nimmt. Die 36 für diesen mannigfachen Stil in Aussicht genommenen Tafeln beginnen mit der italienischen Benaissance und zwar ist die reiche Auswahl prachtvoller Motive, welche auf den Tafeln des 11. Heftes abgebildet sind, namentlich den Gebieten der Glasmalerei, der Fayencefabrikation, der Wandmalerei und der Holzarbeiten (Intarsien und Niello) entnommen.

Der äusserst missige Preis — ein Heft mit 4 vorzüglichen Farbenducktafeln koste um 1 Mark — ermäglicht es auch dem weniger Bemittelten, sich das sehöre Werk anzuschaffen; dasselbe ist daher dazu berufen, der Förderung des guten Geschmackes im deusteben Kunstgewerbe sehr weseutliche Bienste zuleisten und können wir die Auschaffung atten Fachgenesse auf des Wämste empfehlen.

- Von der im Verlage des Berliner Verlagscomptoits (Aktiengesellschaft) seit Kurzem erschemenden » Deutschen Illustrirten Zeitungs, gedruckt bei Fischer & Wittig in Leipzig, hegt die erste, reich und höchst elegant ausgestattete Nummer vor uns. Wir müssen bekennen, dass uns dieses Unternehmen überrascht hat, denn es ist wahrlich keine Kleinigkeit, eine illustrierte Zeitung von solchem Umfange and you so gediegener Ausstattung ins Werk zu setzen. Dazu gehört unzweifelhaft die Mit- uml Beihilfe der gediegensten Künstler und Schriftsteller. Einen guten Griff hat die Verlagshandlung in der Wahl der ansführenden Druckerei gethan; wem dürfte es wohl gleich gut und leicht möglich sein, den Druck so auszuführen, wie ihn Fischer & Wittig in Leipzig ausführten. Darum alle Anerkennung dieser Offizin, die wenigstens der Druckstadt Leipzig die Ehre wahrte, die neue Zeitung zu drucken.

— † Von dem von den englischen Buchdruckern ab Autoritäl aurekter Fagoerpulic Printing-Machines auf Machine Printing- (Buchdruckmaschinen und Maschinerdatve) von F. Wilson, gr. 8. Preis 5 Mb. London. Weyman & Sons) ist soehen die dritte Auflage erschienen. Dieser Pührer für Buchdruckerleiseltzer und Maschinesmeister enthältpraktische Winke bei der Wahl von Maschinesmeister enthältpraktische Winke bei der Wahl von Maschinesmeister enthältpraktische Winke bei der Wahl von Maschines-Beitandung der Watzen, Belandung der verseindensten Arten der Maschinen, Details fiber Maschinenkonstruktionen etc. — Ebenso kündigt dieselbe Firma eine dritte Auflage von Richmonds «Grammar of Lithography (Deutsche Ausgabe bei Alexander Waldow in Lepigig an.

#### Mannigfaltiges.

— † Jubilaen. Ein seltenes Jubiläum war am 1. August den auch in wetteren Kreisen bekannten Faktor der Littfasserlen Höfunderhaetere in Berlin. Berner Karl Kircher, beschieden. Berselbe war an diesem Tage vor 19 Jahren in die genannte Drunckeré ingertene und his dalo in derselben thätig gewesen. — Am 16. August feierter Buchfurkereibeitzter Hert. J. Neumann in Neudaum (Hegles, Frankfurt a. O.) sein 20jühriges und am 24. Angust deister Ausschmennestest Hert. K. Futzeh in der Fromannuschen Buchfurckerel in Jenn seen 50jühriges Berufsjuhläum. Es war dies auch zugleich der Tag, an welchem der Jubilar vor 50 Jahren in das genaunte Geschäft in die Lehre getrelen.

Gentróm. Am 3. August in Altons der Buchdruckersbeitzer Herr Ziender Teiebaum, in Firma Grée & Teielenami, 50 Jahre alt. — In West der frühere Hofbuchländler am Hofbuchburkereibeistezt Berr Adolf Engel in Sonkerbausen. — Am 15. August in Kenigs-Wusterbausen der Buchdruckersibeister Berr C. A. Marvitt, 55 Jahre alt. — Am 19. August in Kosel (Heghez, Oppelm) der frühere Buchdruckersibeister Uter Prezierbik Rodek im 78. Lebenshähre.

Auszeichnungen. Auf der Ausstellung des Deutschen Photographenvereins zu Berlin erhielt die Firma Edm. Gaillard in Berlin den ersten Prés für photolypäsche und autotypische Arbeiten, Lichtdruche etc.

† Dr. Alexander Mackie, der Erfinder der nach ihm benannten Schmaschine, bei welcher die Buchstaben, statt wie bei den meisten andern Systemen durch Tastenanschlag, mittels eines unter den sich im Kreise drehenden Buchstabenfächern hinweggebenden perforierten Papierbandes, dessen Löcher mit den betreffenden Buchstaben korrespondieren, ausgelöst werden, hat dieselbe jetzt so weit vervollkommnet, dass sie in der Stunde mindestens 32 000 Ruchstaben setzt. Dies wird ausser einigen anderen Abänderungen hauptsächlich durch Anwenden der im Satz am häufigsten vorkommenden Buchstabenverbindungen oder Ligaturen (ac, as, be, co etc.) erreicht. Ebensn hat er das bisher mit der Hand besorgte Ablegen gänzlich beseitigt. Sowie der Satz benutzt ist, geht er an die in seinen Etablissements in Warrington aufgestellten Komplettgiessmaschinen zurück, von denen aus die Setzmaschinen mit stets neuer Schrift versorgt werden. Mr. Mackie hat seit einer Reihe von Jahren in seinen Druckereien in Crewe und Warrington (gegenwärtig nur noch au letzterem Orte) eine bedeutende Anzaul dieser Maschinen im Gange, welche viele Zeitungen und Werke, von welch letzteren die Stercotypplatten an die Besteller abgeschickt werden, zu mässigern Preisen berstellen, als dies anderen Buchdruckern möglich ist. Es ist deshalb befremdend, weshalb diese Setzmaschinen, da sie doch einen hübschen Gewinn abwerfen müssen. noch nicht weitere Verbreitung gefunden haben. Als Grund wird augegeben, dass Mr. Mackie, obwohl er seine Maschinen in gewerblichen Ausstellungen gern vorführt, sie weder in öffentlichen Blättern noch auf anderem Wege zum Verkauf angeboten, noch empfohlen hat. Vielleicht mag auch der verhältnismässig sehr hohe Preis Zurückhaltung auferlegen.

- † Ein neuer Keil. Ein von G. II. F. Featherstonhaugh erfundener und in England patentierter ueuer Keil besteht in einer rechts- und einer linkshandigen Schraube mit in der Mittle befindlicher Erweiterung und zwei Backen mit parallelen Seiten; jeder dieser Backen ist mit einer Mutterschraube verseben, die eine für die rechts, die andere für die linkständige Schraube. Werden die Schrauben in der einem Bichtung gedreldt, so nähren sich die beiden Backen einander, in der entgengessetzen terten sie auseinander, so dass der Keil beim Schliessen sich erweitert und beim Aufschliessen verneret.

- † Elektrizität als Motor. Ein kanadisches Journal, The Lawrence American« vom 9. Juli schreibt über Benutzung der Elektrizität statt der Dampfkraft zum Betrieb seiner Druckmaschinen: Seit länger als zehn Tagen wird für den Gang nicht allein der grossen Hoc-Maschine, auf welcher dieses Blatt redruckt wird, sondern auch sämtlicher Werk- und Accidenzmaschinen, elektrische Kraft benutzt: die Onelle liefert ein einziger Draht von den vier dynamo-elektrischen Blöcken. Die Feuer unter den Damefkesseln schlafen bereits seit nahezu zwei Wochen. während die kleine, kaum 800 Pfund wiegende elektrische Maschine ohne geräuschvolles Knarren, umständliche Bedienung oder sonstige Unannehmlichkeiten ihre wunderbar gleichmässigen Umdrehungen macht. Es giebt kein Warten mehr auf die vollständige Dampfentwickelung, keinen Zeitverlast infolge der gewöhnlichen Unsicherheiten der Kessel; mit dem Augenblicke, in dem die Kraft gebraucht wird, bedarf es nur eines Druckes auf den Hebel und der ganze Mechanismus beginnt sich mit unwandelbarer Geschwindigkeit zu dreben. Wir glauben der »Lawrence American« ist die erste Zeitung, wenn nicht das erste regelmässig erscheinende Journal irgend welcher Art in Kanada, das mit elektrischer Kraft gedruckt wird. Zu was Allem wird diese bis ietzt noch wenig verstandene Kraft in der Zukunft ihre Dienste leihen müssen?
- † Englische Kundenkalender. Der Druck der sogenannten Kundenkalender hat in Eugland Dimensionen augenommen, von denen man auf dem Kontinent gar keine Ahnung hat. Dieselben werden hauptsächlich von grösseren lithographischen Austalten in der Provinz, welche dieselben billiger liefern können, als iene in der Hauptstadt, in bunten Farben gedruckt und an Kauf- und Geschäftsleute verkauft. In der Mitte des von farbigen Dessins umgebenen Kalendariums befindet sich ein genügend weisser Raum, in den die Käufer ihre Firma und Reklamen eindrucken lassen und mit diesen Kalendern ihren Kunden ein Weibnachtsgeschenk machen. Einige dieser Kalender sind wirklich effektvoll hergestellt; man findet sie in viereckiger, sechseckiger und runder Form, das Dessin stellt irgend eine charakteristische Figur, ein Büste oder sonst einen auffallenden Gegenstand dar, der von einem imitierten Phischrande umgeben ist.
- † Die englischen Toutharten auf deutschen Karfongelruckt. Der Kalionaalstol, der Engländer fählt sich sehr verletzt darüber, dass der Kaaton zu den englischen Posikarfen von deutschen Papierelharten geriefert wird. Sie sind ungekallen auf die Regerring, dass sie es zullässt, dass die Kontrabueten statt einheinischen Materials dasselbe vom Auslande hezerben. Selbst im Unterhause sehr vom Auslande hezerben. Selbst im Unterhause Limstand und wollte wissen, warum der Kartonbedurf für die Postkarten ür den Tapierenhöhen im Devonshirte entropen worden. Dieser gab zur Antwort, dass die Kontrabuetne und der Posikarten ür und fertigen der Verlagen und der Senden und die Fenklichtung fallten, die Postkarten ür und fertig an die Kommission der Inland-Staatseinnahme abzuliefern und die Fenklicht hätten, den känne davung zu eutschungen.

wo sie wollten. Die Lieferanten hätten ihn bisher zwar von den Devonsdiere Mühlen bezogen, die Quatität habe sieh aber sie verschliechtert, dass sie die Verbindung mit diesem aufgebeben mit sich an deutsche Pabriken geweind sähtten, die sie mit bedeutende besserem Material versorgten. Eine Anerkennung deutschen Fabrikats ams englischem Munde, die uns zu hoher Ehre gereicht.

Dass dieser Verlust für das englische Papiergewerbe nicht so unbedentend ist, mag daraus hervorgehen, dass im vorigen Jahr im ganzen Königreich Grossbritannten 148/027/200 Postkarten aussezeben wurden.

- † Geschäftskonkurrenz in Frankreich. Bis zu welch äusserster Grenze das Unterbieten der französischen Buchdrucker bei zur Submission ausgeschriebenen Arbeiten getrieben wird, davon giebt nachstehender Vorfall eine Illustration, die fast beispiellos dasteht. Von der Regierung wurde kürzlich der Druck des Postdiktionärs an die Mindestforderuden ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Arraull & Co. in Tours, von welcher der Schwiegersohn des Präsidenten der Republik, M. Wilson, Mitinhaber ist. Der kontraktliche Preis ist auf 2 Fres, 55 Cent. pro Exemplar festgesetzt. Von zwei anderen Firmen, die eine in Toulouse, die andere in Paris, hatte erstere 8 Frcs. und letztere 7 Fres. 55 Cent. notiert. Wie das Arraultsche Hans die Arbeit für diesen Preis liefern kann, bleibt ein unlösbares Rätsel, da die Auslagen für das Papier pro Exemplar allein 3 Fres, betragen,
- † Jie Vercoudlung eines Wabblanuars in eine Zeitung in 28 ktunden hat eine anorthanische Holtzergaftabrik zuwege gebracht. Um den Beweis zu liefern, mit welcher Schnelligkeit dræckfertiges Papier aus dem Pristoff hergestellt werden kann, wurde morgens 6 Uhr im Walde ein Baum geschlagen, in die greeignet grossen Blöcke zersägt, in der Papiermühle zu Zeung geschliffen, chemist, gebliefet, und präpariert, und abends 6 Ühr das fertige Papier auf die Dræckere Japielefert. Aus nückstem Morgen 6 Uhr wurden die auf dieses Papier gedrackten Zeitungen unter das Publikun verteilt (2%).

#### Briefkasten.

Herrn Aug. Th., Hamm. Ibr Wunsch soll cern erfullt werden. doch, da die Dispositionen bereits für Heft 10 getroffen waren, eret in Heft 11. Sie werden in diesem Heft ein einfaches Cirkular mit zefülliger Leiste und dem gewünschten Text finden. Spater folgt ein zweites, eleganter ausgestaltetes, - Herry J. P. Buchem, Köln, Die gesandten Blätter beweisen, dass Sie auch den behen Anforderungen. welche man an den Schriftprobendruck stellt, zu genügen vermögen. Die Ansführung ist um so anerkennenswerter, wenn der Druck, wie Sie versichern, ausschliesslich auf der Schnellpresse erfolgte. - Herru W. Peiners & Co., Köln, thre Karte ist eine canz hübsche Arbeit. die der Liberty-Maschine Ehre macht. - Herra Ferdinand Thiel. Kratzau. Unter den gesandten Arbeiten belindet sich wieder vieles recht Gute. Karten Fritz Rothe und Musselmann besonders gefällig. - Moekersche Buchdruckerei, Köln. Die gesandte Karle gefällt une sehr gut. Die Druckausführung ist eine vorzügliche, doch wirken nach unserem Geschmack die dunkelgrüpen Seitenschilder, wie das mattgelbe Mittelschild etwas zu bart gegenüber der sonet so zarlen und geschmackvollen Farbung der übrigen Teile. Die gutllochierten Linica (wohl Bertholdsches Fabrikal?) gereichen der Karte zu besonderer, dabei höchet origineller Zierde. - Herrn Karl Wodel, Aschersieben Das ist in der That eine Rarifst ersten Ranges. Besten Itank für die Zusendung. Kopieren konnen wir sie leider nicht, so interessant dies auch für unsere Leser zeln würde. - J. H. in M. Eine Erhöhung des Abonnementspreises des Archiv ist nicht geraten. Für einfache Preben, deren tterstellung ju viel billiger, werden wir in Zukunft bestens Sorge tragen. T.-M von S. & G. sind in diesem Jahre erschienen.



# ANNONCEN.

coortionstorings stad vor Abdruck on scales, assertions to Pt. Extragolder, Ale leing sendou war Asserbation. Beleakelte becomes not je nach Americans mit 1,00 - 1,00 M.

Line eingerichtete Steindruckerei Leipzigs ist zu verkaufen. Preis 1000 Mark. auch ev. Lokal, Buchhändlerlage. Offerten unter L. H. 526 an Haasenstein & Vogler, Leipzig.

Von den in meinen Verlagsartikeln. speziell den Illustrierten deutschen Monatsheften befindlichen Abbildungen empfehle ich

# Galvanische Niederschläge

Blei-Klischees

Mein Holzschnitt-Illustrationskatalog nebel 6 Nachträgen enthält 5063 Abbildungen aus allen Gebieten der Kunst. Wissenschaft, Länder- und Völkerkunde etc. nud bietet solchergestalt em sehr reichhaltiges u. vielseitiges Illustrationsmaterial dar.

Braunschweig. George Westermann.



Neue — originelle — meisterhalte Konneptionen. Verlag Orell Fuvell à Co. in Zurich Vier Hefte à Mark 100 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Huchhandlungen.



#### Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123. Maschinenfabrik und Eisenglesserei.

Spesialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbindorei, als: Papierschneidmaschinen, Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen, Glättund Packpressen etc.

CHEROLET TO SERVICE THE SERVICE STREET

#### Ein junger Maschinenmeister

der auch im Accidenzsatz tilehtig ist. sucht per Mitte Oktober bei bescheidenen Ansprüchen Stellung. Gefl. Offerten unter G. S. werden durch die Exp. des Archiv erholten

#### Ölgas-Russ liefern in hochfeinen Qualitäten nach pateutiertem Verfahren A. Biermann & Co., Halle a. S.

# \* Plesche & Sabin, Berlin n.e.

Glaces, Chromos und Buntpapier-Fabrift

fabrisieren als Spezialitäten für Buch- und Steinstruckerstein: Undehahrer Chromopapiere, Abrichbiderspier, alle Arten Underuckspier, die Arten der Gebruckspier, Glack- und Naturkartons, Etiketten, Olack- und Glanzpapiere. Geschnitten Visiten- und Adressakraten. Sämitige Setten garauftert brudfählig für genb- und Schneibpressenbrad. 20 Muster gratis und franks.

# C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein alleiniger Fabrikant der echten

Ia Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

"THE EXCLLENT"
PRINTERS' ROLLER
COMPOSITION
C. A. LINDGENS, COLOGNE.

Da in der letzten Zeit Nachahmungen meiner Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte ich besonders auf

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet.

# J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Reueste Cylindertretmaschinen

in drei Größen, sowie
Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung
in verschiedenen Größen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung.

#### Frey & Sening

LEIPZIG.
Fabrik von

Buch- und Steindruckfarben.

Bunte Farben in allen Nijancen für Buch- u.

in allen Nüancen für Buch- u Steindruck

trocken, in Firnis und in Teig Druckfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. -Druckproben und Frenkisten gratis und franke.

Wilhelm Gronau's

Sdiriftgieferei

9 cagowfit. Berlin W. cagorfit, 9

empfieblt ihr reichhaltigen Cager von Schriften und Cinfaffungen im mobernen Styl.

Proben fleben zu Dienften.

# Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier, ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeit: (je nach dem Pormat.) 200—1600 Blatt pro Stunds 4 mal satinirt.

Ersparung der Zinkbleche

Bessere Satinage als auf Walzwerken.

Zwei Madchen (Anlegerin und Ablegerin) genitgen zur Bedienung.

Geringere Herstellungskosten der Satinage.

Nöihiger Raum 2,65 × 2,50 Meter.

Geringer Kraftverbrauch

Zahlreiche Beferenzen erster Firmen des In- und des Auslandes

Meine Kalander sied in den ersten Offizinen des In- und Auslandes eeit Jahren im Gebrauch und haben sieh günzend bewährt. Sie geben vorzegliche und regeinfassige Salinape. Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen out Verlangen zu Diensten.

#### Roos & Junge Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach franzsischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzeier Frist zu den annehmberten Bedingungen. Promptete und eaksteite Auslährung unter Ganatie Vorzüglichates Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse.

#### Die Schriftgiesserei F. W. Assmann

Ackerstr. 94. BEPLIN Ackerstr. 94. empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch. Titelund Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Buchdruckerei-Einschungen sies am Lager. Umgüssen in kurente Frist zu coulanten liedingungen. HARTWATALL. SYSTEM 97007. 9





SPEZIALITAT:
Durchschuss, Regletten
und Spatien.
Gebr. Arndt & Co.
BERLIN S.,

Wasserthorstrasse 65.
Usrpäglicheter Sug, billigste Preise.
Preislisten gratie und france.

**Holztypen-**Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim.

fien 1873. Närnberg 1877. Berlin 1878. Nanahein 1880. Goldene Neda:lle Ansterdan 1883. Grösste Answahl. Billigate Preise. Schriftgiesserei

Frankfurt a. M. empfehlen als Neuheit ihr

eigenes Erzeugnis Buntdruck Schriften

und Initialen
wovon auf Verlangen Blätter

gratis und franko.

KADE & COMP.

Sorau N.-L. — Sänitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Prüparate von **Press-Spähnen** (Glanzpappen) in allen Stärken u. Farben.

Muster stehen jederzeit zu Diensten. Referenz: Alexander Waldow, Leipzig.



#### Ch. Lorilleux & Cie. to rue Suger Paris rue Suger to

gegründet tötä

af 6 Metastingen Reddis sagateteit
empfelan the
sopkelan the
sopkel

#### Benjamin Krebs Nachfolger 🛊 Schriftgiesserei

Frankfurt am Main. Ganec Eigrichtungen peuer Druckereien nach französischem System stets vorrätig. Proben jederzeit zu Diensten.

Den Herren Enchdruckereibesitze pfohle ich sogelegentlichet meine Messinglinien-Pabrik

and meine medanisme Werkstatt für Budbrucherei - Mtensitien.

Berlin s. W., Belte-Alliance-Str. 80

Hermann Berthold.

# Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Hannover.



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

Etne im besten Zustande befindliche

Schnellpresse

mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger. Schriftgrösse 75:52 cm., steht bei mir zum Verkauf. Alexander Waldow, Leinzig.

Inhalt des 10. Heftes.

Bücherherstellung und iluchhandel im Alterlume. — Numismatik der Typographie (Fortsetzung). — Die Technik des modernen Accidenzeatzes (Fortsetzung). — Aus den nemen Reichsetzung). 484Bigk. — Die Technik eer mouerren accreenzeauer (roteenzung). — Ann wen meern resempuilgesetzen. — Juhiliaun. — Schriftprobenschau. — Satz and Druck der Probenblikte und Berusgewichte der angewendeten Schriften etc. — Zeitschriftyn: und Bacherschau. — Mannigfaltiges. — Briefkasten. — Annoncen. — I Blatt (Edwinzy L. Hlatt Tielt\_/ 2 Deppelbatt LEinfassungsproben von Juline Künkhardt in Leipzig/— 1 Prospekt von J. J. Weber in Leipzig/ - t Katalog von Waldows Graphischer Bibliothek, Ausgabe 1881-1883.

- t Katalog von Waldows Gruphischer Bibliothek, Ansgabe 1881-1883.

Bas lleft enthält im Ganzen 6 Beilagen, Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann liedsch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Überschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giececke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stattgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Seeing in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

as Archiv für Buchdruckerkunst erscheint jühr-Bich in zwöll lteften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch iede Buckhandiung, sowie direkt von der Verlagshandlung. In letzterm Fall beträgt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschiands und Österreiche 13 M. 50 Pf. Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes

tritt der erhöhte Preis von i5 Mark ein. Insertionsbedingungen ersebe man bei der Rubrik

Builagen für das Archiv werden angenommen und die Gebühren dafür biliget berechnet, Schrift-u. Einfassungs-Novitaten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den Musterblättern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, dars dieselben, uls Aquivalent für die durch die Aufnahme erwachvenden Mühen und Korten dienend, in aneer Eigentam übergelien. Giessereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich beaunders mit uns vereinbaren.

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Gaivanotypen zu eivilen Preisen geliefert, ebease von allen auf den Proben angewondeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glessereten besorgt. Ebense werden Farben and Papiere, wie solche von uns benatzt sind, auf Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Sate und Druck der Beilagen

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.









### Empfeflenswerte Werke für Buchdrucker

- Derlag von 3. 3. Weber in Leipzig. -

# Meisterwerfe

.

# Holzschneidekunst

nus dem Gebiete be

2Irchiteftur, Sfulptur und Malerei.

Mit Abbildungen nach Driginalen berühmter Meifter und erflarendem Cert.

### Bunf Groffoliobande in Practeinband.

Preis eines jeden Bandes in Mart. - Jeder Band ift einzeln gu haben.

283 Der Sechste Band (1884) — 12 Lieferungen a 1 Mart — ift im lieferungsweilen Erscheinen begriffen,

### Mus den Urteilen der fachpreffe.

"Liefelten nerhanen aus Gütheren "Keiternerte" fenoch kuftiglich der zugebonigeren unterleich wer des Trunde in jeder Steilenden. Bie Trunder und Radigmeinneiber in der Mitchening beieß Bereite und Radigmeinneiber in der Anzeiten gesehnne Zunden einem Linnen, meide immente Gittung fich durch führen fichten meide immente Gittung fich durch dinning Juntatung der Aufglönitzen zujeten Mög. Deren Steileren

-530

Tie "Weifenweite erneifen fich in übern Berthartien unwer mehr eilt ein dem fie greichtigte wer kliefen Montentworkspedieren. Die treuen dem felden uns eine fecht weichent Vertretung wänfelen. Die ein jeder Septiatung beröhmt, werech bund bei die in jeder Septiatung beröhmt, werech bund bei Treitligteit, Selektungteit ber trevolugteren dauges alb band bie mehren der der der der der der der Weifelmut und Trud; es dem Etablium bleier Studierbunde könner Weigen wiel terne.

(Bournal f. Buchernaerfunft.)

Bennund die Gerundgobe bester "Weisierwerte" fich mich dieret an die tripogradelisten Kreife weide, sie nimmt für unfer tuge doch gerade der unübertrek liche Trud dieser hoszágnitte meire größe Bennunderung Det J. Malyack (162). In Malyack (162) of the Malya

So billyle felten die Unternehmen de mogetieben Solitiel berkinnen als des Kontenterder bet (eds) dereichtungen. Seinen mie und auf telebem über vordereichtungen, der Solitie des Bestigen führe erhoben bedeinstenten Georgen, fo bellen des Bestigen führe erhoben bedeinstenten gemeinen, deyticke opgestieß, under für des Jandewichtlenen Solitienen, kan dereitstelle pade gener Zuscherfelegen bedeit ersperier. Mit er siede imm dem fahre des Jandewichtlenen der Krussinsen Wersbestellen des Gestigkeitstende gestreich sich in berne Citiation der Gestigkeitstende gestreit wich der Gestigkeit um Gestraffentlichen.



### ment.

euen, nunmehr 22. Bandes geehrten Abounenten, ihre blichen Weise bei der blssind, unser Archiv prompt

ere Auflage zu drucken wie en wohl mit Recht als ein Lunser Bemühen, möglichst

unseren Freunden auch in Sorgfalt widmen und verid bietet, entgegenzuführen, die ihrer Schriftproben und welche uns sehöne Arbeiten er eifrige Förderung unseres bank und bitten auch ferner

### für Buchdruckerkunst.

ertume.

Italieus, sie wurden über brachten dem Buchhändler Gewinn. Und ganz wie bei all des Publikums und somit ungen können, sauf eigene in den Niederlagen eines gers ihrer Anferstehung als ren, um dann einem sehr

### HANDBUCH DER GESCHICHTE

DED

# BUCHDRUCKERKUNST.

VON

CARL B. LORCK.



I. TEIL: ERFINDUNG. VERBREITUNG. BLÜTE. VERFALL.
1450—1750.

II. TEIL: WIEDERERWACHEN UND NEUE BLÜTE DER KUNST.

ZWEI BÄNDE. BROSCHIRT 14 M. IN HALBERANZ 17 M. 50 Pr.

De I

Die geringe Anzahl Exemplare der auf holländisches Papier gedruckten Liebhaber-Ausgabe [Preis 30 M.] ist vollständig vergriffen.

### Aus den Stimmen der Presse:

Der Hernungeber dieser Handhouten ist ein meter deutschen mit militedlichen Federgensten som he bekannter Mann. Er war oweibt Verlege alle Mebdenstehe in Leiping, zegleich eine Annahl von Jahren Schreit des deutschen Buchdmecher Vereins und Hernaughert der "Annahl net "Properaphie", ein tehteltig geschulter Fachmann, welchter durch einen Zeitramm von nicht wiel weniger als funftig Jahren ein aktive Rolle im dem Zeitramm von nicht wiel weniger als funftig Jahren ein aktive Rolle im dem Zeitramm der deutschen Typographie gespelle hat. Er mein aktive Rolle im dem Zeitramm der deutschen Typographie gespelle hat. Er met Schollage der deutsche werden, eine Geschichte oder, wie er Erfendung zu schreiben. Allandhout der Gesteichte word Geschichte oder werden, der Schreiben deutschaft der Schreiben der Sch

Wir müssen Herra Lorek die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er durche weg in gewissenhafer und versichniger Weise von allen den bedeutenden Werken über die Geschichte der Bechdreckerkunst Gerbauch gemacht hat, von welchen der Verein der Genischen Bechhaftel in Leipzig eine wundervolle und nalezu einzige Sammlung besitzt. Er hat jedem Abschanit unerer Geschichte sein Recht gewährt, diese werden seine Sein werden sein der des anderen gewährt, diese werden seine Sein werden sein der anderen geschlichten werden sein der der der anderen gefälligen und diesenden Still geschieden. DIE

### HERSTELLING VON DRUCKWERKEN

PRAKTISCHE WINKE FÜR AUTOREN UND BUCHHÄNDLER. Vov

CARL B. LORCK.

VIERTE, UMGEARBEITETE UND VERMEURTE AUFLAGE. - IN ORIG. EINBAND C MARK.

I. DIE TECHNIK DER BUCHDRUCKER

1. Die Typen und ihre Herstellung. - 2. Das Setzen - h Das Korrigieren, - 4. Das Drucken. II. PRAKTISCHE WINKE FUR DIE HER-STELLUNG EINES DRUCKWERKES.

INNALT Einfestung: Zur Geschichte der | rum Korrekturlesen, 4. Wie kann der Autor für Billigkeit des Druckes beitragen. - 5. Das Papier und die Auflage. - 6 Das Siccontypieren, -7. Der Holzschnitt. - Das Broschieren und Fanbanden. - q. Der Vertrieb,

BL DIE SCHRIFTEN UND IHRE AN-WENDUNG. s. Fraktur und Antiqua. - 2. Auszeichnungs-

1. Das Manuskript. – z. Das Format und die Schrift. – 3. Die Korrektur. – Kurze Anleitung alten und neuen Welt.

Nur zu oft muss der Verleger und Buchdrucker die Erfahrung machen, wie sehr der Verkehr beiderseits erschwert wird, wenn der Autor nicht mit der typographischen Genesis eines Buches von dem Augenblick ab, wo er der Buchdruckerei graphickene veness einen Bulenes von dem Augenauck ab, wo er der Durchtrickerei sein Manuskript übergieht, bis zu der Stunde, wo das erste Exemplar fertig vor ihm liegt, vertraut ist. Ist der Aulor, wie es ja oft der Fall, zugleich Selbstverleger, so mehren sieh hegreiflicherweise die Schwierigkeiten noch wesentlich. Der Wansch, diesem Obelstand nach Kräften abzuhelfen, gab die Veranlassung

zur Abfassung der jeist in vierter, vielfach verbesserter Aufage vorliegenden "Her-stellung von Druckwerken", deren andauernd freundliche Aufnahme sicherlich auch ein Beweis dafür ist, wie vollkommen mit diesem Buche dem wirklichen Bedurfnis der Autoren, Buchhändler und Buchdrucker entsprochen worden ist.

### DIE DRUCKKUNST

### DER BUCHHANDEL IN LEIPZIG

DURCH VIER JAHRHUNDERTE

Vos

CARL B. LORCK.

IN ORIGINAL-EINBAND & MARK.

INNALTS-UBLUSIONT.

the Vergandennery, removed to I Van der 1 Einführung der Buchdruckerkunst in Leipzig bis rum dritten Jubelfeste der Erfindung dersetben (recompliant to H. Die Reformations der Brub. druckerei und des Buchhandels (1740-1840). -III. Vom Begun des 19. Jahrhunderts bis sur vierren Inhellmer skin

DIE GEGENWART. 1840-1879. I. Leipzig als Site des Russensermen des deutschen Buchbundels and des buchbandlerachen Kommunicas each afm · Der Romanuscain der deutschen Roubbandler a. Das Leipriger Kommussionseeschaft. - II. Leiprig als Verlags - und Druckort, 1, Der

illustrierte Verlag und Druck. Die Luxusund Accidenzarbeiten, a. Die Universalgeschafte und die grossen Offizieen. 3. Der Buchhandel und die Typographie im Dienste der Wissenschaft, 4 Der Musikalien und Kunsthandel, -III. Die graphischen Hulfsgewerbe und -Künste. 1. Die Schriftgieserei, Die Xylographie, Die Hochatzung. 7. Die Kuplerstechkunst. Die Lethographie. Die Photographie. 3. Die Buchbinderei. Die Gravierkunst. 4. Das Papiergeschäft. 5. Die Maschmen- und Urenstienlabrikation

EIN BLICK IN DIE ZUEUNFT.



### ment.

euen, nunmehr 22, Bandes geehrten Abonnenten, ihre blichen Weise bel der bissind, unser Archiv prompt

sere Auflage zu drucken wie en wohl mit Recht als ein I unser Bemühen, möglichst

unseren Freunden auch in Sorgfalt widmen und verid bietet, entgegenzuführen. abe ihrer Schriftproben und welche uns schöne Arbeiten ir eifrige Förderung unseres tank and bitten auch ferner

### für Ruchdruckerkunst.

ertume.

Italiens, sie wurden über brachten dem Buchhändler Gewinn Und ganz wie bei all des Publikums and somit angen können, sauf eigene in den Niederlagen eines gers ihrer Auferstehung als ren, um dann einem sehr

# Katechismus der Buchdruckerkunst

und der verwandten Beschäftszweige.

Don G. A. Franke. Dierte, durch A. Baldom völlig umgearbeitete Mufl.

|    | Mit 35 in de                                                                                                                  | m Cegt gedruckten Abbildungen                                                                                                                         | und Cafeln.                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | iter ben Begriff Buchbrud, Geichichtlichel.<br>Regere bertifche Litteratise ber Buchbruderfunt.<br>Bie Einrichtung einer Auch | 11. Tas Einlegen. 12. Lutien, Eignetten und Bergierungen. 13. Jean. 13. Jean. 14. Mass Manufkript. 1. Migemeine Semertungen. 2. Manufripte an fremben | IX. Das Bruden.  1. Tie Gerätschaften und Bar-<br>bereitungen jum Truden.  2. Truder und Meldinemeister.  3. Tod Truden.  X. Die ferare Geboblung ben Gebenden. |
|    | Wol au einer Buchbruderei gebirt.                                                                                             | Epraden.                                                                                                                                              | 1. Die Tredemperidenngen.                                                                                                                                       |
| 4  | Die Lofaittoten und beren gwed-                                                                                               | 3. Witurmnarn und Seichen.                                                                                                                            | 2. Zaf Ruthingen und Trednen.                                                                                                                                   |
| ** | mafilee Einrichtung.                                                                                                          | 1. Berechming bes Manuftitpis.                                                                                                                        | 3. Tie Buderitube.                                                                                                                                              |
|    | Tos Berionet.                                                                                                                 | Vi, Dir Cinfeilung ber Deriffhaffen.                                                                                                                  | XI. Den Steerelupleren.                                                                                                                                         |
|    | Dir jum Brben nöligen Gerat.                                                                                                  | VIL Gre Schrittfeber.                                                                                                                                 | 1. Bemertungen über bie Barreile ber                                                                                                                            |
|    | fonften.                                                                                                                      | VIII, Sas Seten.                                                                                                                                      | Etereptibie u. beren Grinbung                                                                                                                                   |
| 1. | Dir Belgeritideften.                                                                                                          | 1. Die eriten Regeln und ber Geiff.                                                                                                                   | 2. Ter Sterrormiab.                                                                                                                                             |
|    | Tie Erbergritrumente.                                                                                                         | 2. Toe Aneichticken.                                                                                                                                  | 3. Die Gipoferrentmie.                                                                                                                                          |
|    | Tir Etcor.                                                                                                                    | 3. Turchichiefen und Sperren ber                                                                                                                      | 4. Die Bargerftepenmpie.                                                                                                                                        |
|    | Robmen und Edlieftena.                                                                                                        | Scilen.                                                                                                                                               | 5 fiber Balvaneraben.                                                                                                                                           |
|    | Bigichele und Commum.                                                                                                         | 4. Tos Geitenbiften.                                                                                                                                  | XII. Die Critung einer Gud.                                                                                                                                     |
|    | IV. Die Schrift,                                                                                                              | 6. Dos Ausichieften.                                                                                                                                  | benderei.                                                                                                                                                       |
| 1. | Beas barunter ju perffeben,                                                                                                   | 6. Fol Sermetmeden.                                                                                                                                   | 1. Bringmal und Sotter.                                                                                                                                         |
|    | Confuera.                                                                                                                     | 7. Tot Editeken.                                                                                                                                      | 2. Echer- und Truderfattor und                                                                                                                                  |
| 3. | Ter ibichgettel ober bie Bollase.                                                                                             | s. Das Rorrefrurabrieben.                                                                                                                             | femiciae Charpen.                                                                                                                                               |
|    | @du iftaatrumeen.                                                                                                             | 9. Tee Sorrettor.                                                                                                                                     | 3. Tie eschutfen.                                                                                                                                               |
| b. | Ter React und bie noch thm per-                                                                                               | 19. Tol Sprrigteren.                                                                                                                                  | 4. Die Lebrtinge.                                                                                                                                               |
|    | idicbenen Edriftbenennungen.                                                                                                  | 11. Das Bufammenfeben und bie                                                                                                                         | 5. Die Berechnungeweise,                                                                                                                                        |
| 6. | Tie Signatue.                                                                                                                 | Mile en Pages.                                                                                                                                        | 8. Die Geichofteführung und Ge-                                                                                                                                 |
| 7. | liber bie Ampenbung ber                                                                                                       | 12. Rompitatrier Gas.                                                                                                                                 | fchatteorbmuna.                                                                                                                                                 |
|    | Zariften.                                                                                                                     | 18. Titelbogen und Umichloge.                                                                                                                         | XIII. Der Guchbender im Derhebe                                                                                                                                 |
|    | Det Mubichluft.                                                                                                               | 14. Meribengian.                                                                                                                                      | mtt bem Benchbefteller,                                                                                                                                         |
|    | Ter Turdrichuft.                                                                                                              | in. Das Rolegen und Aufraumen.                                                                                                                        | XIV. Ankauf beftebenber unb                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |

Sir Samilien und Teserithel, Bibliotheken, Botels, Cafes und Restaurationen.



Probe-Mummern gratis und franco.

Abonnements-Preis vierteljährlich 6 Marf. — Su beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Expedition der Illuftrirten Zeitung in Ceipzig.

Trud von 3 3 Bieber in Bergig

ug 101 k/ Google



# Einladung zum Abonnement.



e in früheren Jahren, so wird auch in diesem das erste Heft des neuen, nunmehr 22. Bandes Aufang Dezember erschelnen. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Abounenten, ihre Bestellungen möglichst bald auf inliegendem Zettel in der üblichen Weise bei der bisherigen Bezugsquelle machen zu wollen, damit wir imstande sind, unser Archiv prompt

Wenn wir gezwungen sind, von dem neuen Jahrgange wieder eine grössere Auflage zu drucken wie bisher, so glauben wir, dass die stets zunehmende Zahl unserer Abonnenten wohl mit Recht als ein Beweis dafür zu betrachten ist, dass man den Wert unseres Archiv schätzt und unser Bemühen, möglichst Gutes zu bieten, anerkennt und unterstützt,

Unsern Dank für diese Anerkennung und Unterstützung werden wir unseren Freunden auch in Zukunst dadurch zu erkennen geben, dass wir unserm Archiv alle mögliche Sorgfalt widmen und versuchen, es einer immer grössern Vollkommenheit in allem, was es bringt und bietet, entgegenzuführen.

Den geehrten Giessereien, welche uns auch in diesem Jahre durch Beigabe ihrer Schriftproben und durch reiche Gaben an neuen Erzeugnissen unterstützten, allen Druckereien, welche uns schöne Arbeiten zum Abdruck im Archiv überliessen und allen uuseren werten Mitarbeitern für eifrige Förderung unseres Archiv durch Lieferung wertvoller Artikel, sagen wir unsern verbindlichsten Dank und bitten auch ferner um das gleiche Wohlwollen.

Redaktion des Archiv für Buchdruckerkunst

### Bücherherstellung und Buchhandel im Altertume.

Von Oskar Zacharlas. (Schluss.)

ücher, die dem Geschmacke des Publikums entsprachen, was übrigens damals ebensowenig wie heutigestags immer als Beweis für ihren wissenschaftlichen oder fisthetisehen Wert zu betrachten war, gingen von Rom, welches nicht nur die Hauptstadt der damaligen Welt, sondern auch unbestritten der Hauptplatz ihrer litterarisehen Produktion und des Buchhandels war.

in die Provinzialstädte Italiens, sie wurden über das Meer versandt und brachten dem Buchhändler und dem Autor reichen Gewinn. Und ganz wie bei uns Bücher, die den Beifall des Publikums und somit einen Absatz nicht erlangen können, »auf eigene Kosten gedruckt« oder in den Niederlagen eines allzuleichtsinnigen Verlegers ihrer Auferstehung als Makulatur entgegenharren, um dann einem sehr

praktischen, aber ihrer idealen Bestimmung und der Absicht ihres unglücklichen Autors keineswegs eutsprechenden Zwecke, vielleicht als Käse- oder Wurstemballage zu dienen; - ganz so fielen in Rom, wie uns ansdrücklich bezengt wird, die keinen Absatz findenden Bücher den rohzerstörenden Händen gesel:äftlich-nüchterner Obst- und Produktenhändler auheim. Schon aus dieser letzteren Thatsache kann man sehliessen, dass die Bücherpreise, über die uns leider nichts Sicheres überliefert ist, keine allzuhöhen gewesen sind. Spricht doch dafür ausser der sicher konstatierten Massenhaftigkeit, in der sie vorhanden waren, feruer der Umstand, dass die zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitskräfte, d. h. die Sklaven der Buchhändler sehr leicht zu beschaffen und zu unterhalten waren. Mit Ausnahme der Prachtausgaben. zu denen in Rom behufs reicherer Ausstattung ein mit kostbaren Farbstoffen, z. B. Purpur gefärbtes Pergament und natürlich auch sorgsamere Schrift angeweinlet wurde, mögen die Bücher also verhältnismüssig billig gewesen sein. Jedenfalls billiger, als man für eine Zeit, welcher die natürlich die Bücherpreise sehr ermässigende Buchdruckerkunst noch fehlte, erwarten sollte und ganz sieher billiger, als man in snäterer Zeit, im Mittelalter, die gesehriebenen Bücher verkaufte.

Die Höhe der Bücherpreise im Mittelalter im Gegensatze zu ihrer, zwar nur mittelhar durch Schlüsse, aber doch mit fast unbedingter Sicherheit festzustellenden Bölfigkeit im griechisch-römischen Altertume, wird durch eine aus dem letzten Jahrhunderte des Mittelalters uns überlieferte Augabe über die Lohnsütze der Abschreiber iener kurz von Erfindung der Buchdruckerkunst liegenden Zeit illustriert. Hiernach erhielt in Italien um das Jahr 1400 ein gewöhnlicher Abschreiber vollständig freie Station und gegen 30 Dukaten jährlich. Um die Höhe dieses Gehaltes und die daraus zu folgerude Höhe des Bücherpreises richtig zu würdigen, muss man selbstverständlich die seitdem vor sich gegangene Entwertung des Geldes auf mindestens den vierten oder fünften Teil seines damaligen Wertes mit berücksichtigen; wonach also dieser Lolmsatz nach beutigem Geldwerte 1200-1500 Mark ausser der freien Station betragen haben würde. Die Arbeit der altrömischen Sklaven wurde natürlich viel niedriger bezahlt und so erklärt sich die verhältnismässige. Billigkeit der Böcher im Altertmue. Kaum braucht aber wohl bemerkt zu werden, dass in dem Letzteren die Bücher im Allgemeinen immer noch tenrer waren, als in der Zeit nach Erfindung und Entwickehung der die Bücherherstellung so ungemein vereinfachenden und Arbeitskraft sparenden Kunst Gutenbergs.

Die Bächer mit Ulustrationen — denn auch solche gab es im Altertume, wie z. B. Gesichtsmanlungen mit dem Forträt des Dichters, botanische und geographische Werke mit Pflanzenabbildungen und Landkarten – hatten natärfich einen weit höheren Marktpreis als die niehtillustrierten. Musste doch eine dieser Hustrationen von Griechen und Römern, die ja keine der graphischen, auf mechanischem Wege reproduzierenden Kinste, wie Holzschuft, Kupfersicht, Läftsgeraphie u. s. w. kunnten, durch viel Zeit und Geschick erfordernde Handzeichung und Handungherei heurestsellt westen.

### Umfang der Bücherproduktion und der Bibliotheken.

Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich von dem Enfange der Bicherproduktion im Altertume eine auch nur aunäherut genaue in Züfern ausstrückbare Vorstellung zu machen. Die Frage: wie gross nug an einem bestimmter Zeitpunkte desselben die Anzahl der vorhandenen und die der jährlich hergestellten Bicher gewesen sein; — wird nienals beautwortet werden können. Demnoch gieht die Litteratur- und Kulturgeschiehte auch in dieser Frage gewisse, freis lich nur mit der grössten Vorseht zu benutzende und nur zur Ziehtung sehr weit voneinander hegender Greuzen genügende Anhaltelqunkte.

Mit der massenhaften Bücherproduktinn oder richtiger Überproduktion unserer Neuzeit und insbesondere des 19. Jahrbunderts kann die des Altertums selbstverständlich nicht verglichen werden. Hat doch die moderne Bücherherstellung so riesenhafte Dimensionen angenommen, dass sich trotz der zahlreichen, verhältnissmässig begoemen Hilfsmittel, wie der periodisch erscheinenden Kataloge, nicht einmal der jährliche Zuwachs des Weltbüchermarktes nach Ziffern genan bestimmen lässt. Kenner setzen denselben unf 50 000 jährlich nen erscheinende Büeher fest, wobei sie sieh aber immer noch einen britum von Tausenden, ja selbst von einem Zehntausend vorbehalten müssen. Die Menge der in iedem Jahre gedruckten Büchereinzelexemplare würde demnach eine acht-, wenn nicht gar neunziffrige Zahl ergeben. Alle periodisch erscheinenden Druckwerke, also vor allem Zeitungen und Zeitschriften, sind in dieser grossen Zahl nicht mit inbegriffen. Sie würden dieselbe man bedenke den Umfang und die Bedeutung allein der nordamerikanischen und der englischen Tagespresse! - wohl auf das Doppelte erhöhen. Ebensowenig ist bei dieser Veransehlagung etwas von der Büchermasse berücksichtigt, welche die ostasiatische, mit unserem Büchermarkte ausser Zusammenhaug

stelende Schriftstellerei mit Hife der den Chinesen eigentümlichen mationalen Druckerkunst zu Tage fördert; vielmehr beschränkt sie sich nur auf den dem Einflusse der Europäer und somit auch der Kunst Gutenbergs unterworfenen Teil der Welt.

Von einer solchen Produktionsmasse, die in der Zahl von 50 000 jährlich neu erscheinenden Büchern ihren annähernden zifferumässigen Ausdruck findet, konnte im griechisch-römischen Altertume nicht die Rede sein. Dass es demselben aber durchaus nicht an Dichtern und Denkern, an auf fast allen Gebieten des Wissens und der Kunst tätigen und zum Teil sehr frachtbaren Schriftstellern gefehlt hat. - das kann der der Kenntnis des Altertums Fernstehende schon aus den langen Nameureilten, der in einer griechischen oder römischen Litteraturgeschichte erwähnten zuhlreichen Autoren und ihrer Werke ersehen. Die Angabe Plinius des Älteren, eines im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebenden römischen Gelehrten, dass er bei Abfassung eines seiner Werke, nämlich des unter dem Namen » Naturgeschichte« erschienenen encyklopädieartigen Buches, die Schriften von mehr als zweitausend römischen und griechischen Schriftstellern als Ouellen und Hilfsmittel benutzt habe, kann daber nicht auffallend oder wunderbar erscheinen; wunderbar höchstens der Fleiss and die Belesenheit dieses altrömischen Gelehrten!

Von all diesen Litteraturschätzen des Altertums ist nor ein Bruchteil gerettet und uns erhalten worden. Der übrige und wahrscheinlich grössere Teil ging durch die Unbill der Zeit und durch die Nachlässigkeit oder Zerstörungswut dazwischen liegender barbarischer Jahrhunderte zu Groude. Was uns aber von diesem Litteraturschatze glücklich erhalten geblieben ist, das wurde uns durch aus dem Mittelalter stammende Handschriften also nur mittelbar und aus zweiter Hand überliefert. Im Altertume selbst wirklich niedergeschriebene Originalschriftwerke besitzen wir mar verschwindend wenige, wie z. B. die oben erwähnte auf Elephantine aufgefundene Papyrusrolle und den von Tischendorf herausgegebenen codex Sinaitieus, der überdies seiner Entstehungszeit nach schon dem Ausgange, seinem Inhalte nach aber gar nicht mehr dem heidnischen Altertume angehört.

Sonach muss jeder Versuch, den Umfang der Bacherproduktion des Altertums auch nur amalbernd zu bestimmen, von vornherein als amseichtsles erscheinen und wir können nur mit einer allerdings an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit feststellen, dass sie hinter derjenigen unserer Zeit sehr weit zurückblich. Andreseits bestizen wir aber auch ein Mittel, durch dessen Benutzung der entgegengesetzte Fehler einer Unterschätzung verbindert wird. Mes ein solches Mittel bieten sich die wohlverbürgten Nachrichten über den Limfang einiger der im Altertume vorhaudenen grösseren Bückersammlungen dar. Die Mittelpunkte des litterarischen Verkehrs und des Bücherwesens gestalteten sich ja jederzeit zugleich zu Samuel- und Stapelplätzen seiner Produktion. So wurden auch im Altertume Athen, Alexandria, Pergamus, Rom und Byzanz (das heutige Konstantinopel) teils nebeneinander, theils in verschiedenen Zeiträumen nacheinauder zum Sitze grösserer Bibliotheken. In der Hamtstadt des die Welt beherrschenden Römerreiches gab es in der Kaiserzeit nicht weniger als 28 Bibliotheken, die dem allgemeinen Gebranche offen standen; ausserdem noch zahl- nod umfangreiche im Besitze von Privaten belindliche Unter den von den röngischen Kaisern augelegten Büchersamınlungen war die von Augustus begründete Palatinische die älteste und wahrscheinlich auch reichhaltigste. Die hochberühmte Bibliotbek zu Alexandria, welche aus zwei grossen Samudangen Bestand. batte schon im dritten Jahrhunderte vor Chr. Geburt mit Einrechnung der Doubletten 532 000 Bände oder Rollen. Die pergamenische Bibliothek, welche Antonins der ägyptischen Königin Kleopatra ungefähr zwei Jahrhunderte später als Ersatz für die damals im Kriege grösstenteils durch Feuer zerstörte Alexaudrinische schenkte, wurde von Zeitgenossen auf 200000 Bände veranschlagt, Zur richtigen Würdigung dieser Zahlen muss man sich freilich erinnern, dass ein solcher Band (Rolle) bei Weitem weniger Inhalt hatte, als ein moderner. Will man iene Zahlenangaben gewissermassen ins moderne übersetzen und feststellen, welche Anzahl unserer modernen Bücher ihnen ungefähr entsprechen würde, so müsste man sie zum Mindesten auf den zwanzigsten Teil reduzieren.

Demmach würden die zu Alexandrin damals vonnudeuren Bücherschütze einer modernen Bübliothek von etwa 18 000 bis 25 000 Bänden eutsprechen. Immerhin eine sehr stattliche Zahl, zunan für eine Zeit, die der Buchdruckerkunst enthehrte und zur Bacherherstellung einzig auf die Handschrift nugewiesen war. An die grössten Bibliotheken der Jetztzeit reichen die des Altettuns nafürlich nicht herau. Umfasst doeh z. B. die königliche Bibliothek zu Dresden, die überdies onch von maacher anderen, nodernen

so beispielsweise von der grossen Londoner Büchersammlung des British Museum am Bändezald weit inbertroffen wird — ausser Dissertationen und Handschriften, etwa eine halbe Million Bände. Sie ist also mindestens zwanzigfach grösser, als die von Alexandria; dem den 582 000 antiken Bänden (Rollen) entsprechen ju eben nur 18 000 bis 25 000 Bände der modernen Form. Wie bei den öffentlichen Büchersammlungen der Neuzeit gab es auch bei denen des Altertums vom Staate oder den Fürsten angestellte und besoldete Bibliothekare, derein die Aufbewahrung, die Sichtung und Sonderung der ihnen anvertrauten Bücherschätze oblag. Eine Ilanjuthätigkeit dieser Gelehrten bestand gunz wie bei ums — in der Abfassung von Katalogen. So hatte z. B. der Bibliothekar Kallimachus zu Alexandria einen Katalog der doertigen Itöliothek verfasst, der mit litteraturgeschichtlichen und ästhetisch-kritischen Bemerkungen ansgestattet war und mithin etwa — uns Deutschen fehlt ein diesen Begriff kurz bezeichnender Ausdruck — einem eutalogue raisome der Jetztzeit entsprach.

### Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

Von Albert Hoffmann.

(Fortsetzung.)

### Spezialapparate zur Schrift- und Linienbearbeitung.

 Klemmapparate zum Schriftunterfeilen.
 er in Figur A gezeigte einfache und zweckmässige Apparat dient hauptsächlich zur Bearbeitung von Schriftzeichen kleineren Kegels und geringer





Fig. 11.

Dicke, welche sich in einem gewöhnlichen Feilkloben nicht mit der nötigen Sicherbeit befestigen lassen. Er besteht aus einem Hotzblock, unt dessen metallscheidente Oberseite eine Art Ruhmen von Messingstreifen so befestigt ist, dass die Enden der Ringerern (a) anfliegen. In dem so entstandenen blohramme ist ein dritter kurzer Metallstreifen b in schräger Stellung befestigt, and dessen beiden Seiten mittels der Doppelkeile und er der schreiben Seiten mittel ker Deppelkeile und er der Seiten mit Keinere Schriftzeichen festgeklemmt werden können. Die beiden Keile müssen naftrifiels

so gearbeitet sein, dass ihre spitzen Winkel die ebenfalls spitzen Winkel, welche b mit dem Längsstreifen auf der Einschubseite bildet, zu einem rechten ergänzen und somit die Klemmflächen parallel stehen.

Nachteilig ist bei diesem Apparat der Umstand, dass die nur durch Druck der Hand geklemmten Keile bei der rüttelnden Bewegung der Feile gern zurückgehen. Die Aubrügung einiger Schrauben könnte diesem Übelstande leicht geung abheifen und den Wert des Instrumentes erhöben.

Einfacher in der Konstruktion, aber auch solider und zuverlässiger ist der von Rust & Ko, in Wien in den Handel gebrachte Typenfeilblock, von welchem Figur B eine Anschaunng giebt. Die Handhabung ist aus der Zeichnung klar ersichtlich. Gegen den feststehenden Klemmbacken A wird der bewegliche B durch kräftigen Druck gepresst und in seiner Stellung durch die in den Schlitzen gehenden Schranben. welche bei den Apparaten neuerer Konstruktion durch leiehter zu handhabende Flügelmutterschrauben ersetzt sind, festgehalten. Die Backen sind Nonpareille hoch und aus gehärtetem Stahl angefertigt, so dass sie der Feile energischen Widerstand leisten und nicht gestatten, dass mit dem Typenstück auch der Apparat angegriffen wird. Bei Kegelstücken unter Nonpareille legt man ergänzende Ausschlussstückehen unter das Feilobiekt, bei solchen von stärkerem Kegel unterlegt man die Backen. Auf diese Weise ist eine völlig systematische Bearbeitung möglich und ein Abweichen vom rechten Winkel kanm zu befürchten. Der grössere Widerstand, welchen dieser Apparat gegenüber dem vorbesprochenen der arbeitenden Feile entgegensetzt, ist ein weiteres zu seinen Gunsten sprechendes Moment.

### 2. Linienschlagapparat.

Ausser Säge und Feile benutzt man zum Abtennen der Lainen nuch eine Art Schere Kräftigster Konstruktion. Es ist dies ein einarmiger Hebel, der nach dem Prinzip der Pappschene konstruiert ist, nur dass sich nicht zwei Schneiden, sondern zwei harrscharf abgekantele Flücken harten Slahls aneimider vorbeibewegen. Mit diesem Instriment, welches sowohl selbständig als unch in Verbindung mit dem Linienhobel gebaut wird, kann man Messinglinien bis zu Hallpeltistärke durchschlagen. Der Schlag muss kurz, rasch und kräftig geführt werden, sonst wird die Linie verstümmelt. Dabei ist die Schneide des Hebels auch gegen die Schneide des Fundaments zu drücken, da die Linie sich biegt, wenn nicht beide Flächen scharf aneinander vorbeigehen.

Da, wo viel Linien aus Bahnen zu schneiden sind, ist das Instrument von Vorteil.

### 3. Linienhobel.

Unter dem Namen «Linienhobel» fasst man in der Regel die grosse Zahl derjenigen Hobelapparate zusammen, welche zumächst zur Bearbeitung der Linien bestümnt, aber gern auch zum Abnehmen hierfüßsigen Fleisches von Typenstücken benntzt werden. Ihrer Konstruktion nach kann man sie einteilen in Herischaft- und Pertikalthobet.

Die ersteren sind etwas schwerfällig und in ihrer Anwendungsweise auf die einfachsten Fälle begrenzt, die letzteren dagegen sind leicht und sicher zu handhaben und ausreichend für die meisten Anforderungen der Typographic. Die Bahnen beider Arten sind nur dann recht brauchbar, wenn sie aus massivem Eisen hergestellt sind. Holzkonstruktion mit Metallbeschlag ist nicht solid genug, denn die bloss augeschraubten Platten gewähren keine hinreichende Garantie für strenge Innehaltung des geforderten Winkels. Der Hobel muss ebenfalls massiv und von bedeutender Schwere sein, damit er mit Wucht und Stetigkeit seinen Weg zurücklegt und nicht vor der völligen Ablösung eines glatten Spans vibriert oder ermattet. Um leichtes, sicheres Gleiten zu erzielen, muss die Bahn ebenso wie die Unterseite des Hobels stets glatt und blank gehalten werden. Nur ein leichtes Einreiben mit



Die ülteste Form des horizontal geführten Linienhobels lehnte sich noch eng an das spankräuselnde Instrument des Tischlers an. Nur dass der Ibbel, sicherer Führung wegen, in einer Bahn bewegt und seitlich gerichtet wurde. In der Höhe der vollen Hobelschärfe wurde dann auf verschieden geneigten Ebenen das Linienende gegen die Schneide gepresst, und mit kurzen, scharfen Stössen suchte der Setzer die nötige Auzuhl möglichst deiner Späne abzunehmen.

Die ersten Instrumente dieser Art sind in Deutschland wohl durch Fritz Jänecke in Berlin anf den Markt gebracht worden, und sie sind noch heut weit verbreitet, oft mit Unrecht missachtet und bei Seite gesetzt, weil Viele ihre Behandlung nicht verstehen.

Namentlich zwei Formen trifft man noch häufig au, von welchen Fig. C. die einfachere, Fig. D. eine kompliziertere, mit Linienschneidevorrichtung verbundene, zeigt. dinnflussigem Öle vor jolessualigem Gebrauch ist stattlaft, nicht aber ein intensives Einschmieren oder Übersehwemmen der ganzen Fläche. Wenn in solchem Falle auch auffanglich der Hobel sehr gut gleitet, so wird durch Ausstz von Staub, durch Verdiekung und Verbarzung des Öls doch bald eine recht unaugenehme, schnierige Schicht entstehen, die sehr hinderlich und selwer zu beseitigen ist. Viele benützen zum Glätten der Metalflächen auch Taleum (Speckstein), ein wirksames und zugleich unsehädliches Mittel

Von der grössten Bedeutung für zweckentsprechende Funktion des Hohels ist die richtigs Schärfung und Stellung der stählernen Schneide. Beim Hobeln von Messinglinien nutzt sie sich rasch genug ab und müss öfters nen angeschilfen werden. Wird dies versäumt oder ungeschiekt ausgeführt, so ist das Instrument so gut wie wertlos. Democh ist es ganz erstannlich, wie häufig der Hobel in solch vermachlässigtem Zustande angetroffen wird. Diesen zu beseitigen und zu gelegener Zeit eine gründliche Untersuchung, Reinigung und Reparatur des wichtigen Werkzeugz vorzunehmen, müsste immer eine der ersten Aufgaben des Accidenzsetzers sein, der an einem neuen Platze sich einrichtet. Wenn der Schulti uneben und höckerig erscheint, wenn die Klinge nach dem ersten Aufsetzen kraftlos abgleitet, so liegt die Ursuche stets an einer mangelhaften Schärfung der Klinge.

Eine gute Schneide anzuschleifen ist nicht ganz leicht. Die geneigte Schnittlläche muss eine vollkommene Ebene ohne die leiseste Biegung zeigen und die Schneide selbst muss Messerschärfe besitzen und mit den Seitenflächen einen genauen rechten Winkel bilden

Das Anschleifen einer solchen Schneide kann nur auf einem ziemlich grossen, durchaus ebenen Stein erfolgen, der keine Wellen oder Furehen zeigt.

Die Klinge wird nieht in der Richtung des Schuittes, sondern seitlich bewegt und möglichst gleichnässig abgezogen. Zur sicheren Innehaltung des Winkels ist die Anwendung eines abgeschrägten Führungsblockes empfehlenswert.

Wer im Anschleifen noch nicht die nötige Übung seistz, Ihnt an besten, die Hobelklinge einer Schleifanstalt oder einem in solchen Dingen erfahrenen Handwerker — Tischler, Zhunnermann — zu überweisen. Einmalige grindliche Instandsetzung des Hobels hält dann bei vorsichtiger Behandlung geraume Zeit vor mid spart mancherlei Verdruss.

Nicht minder weseutlich ist die richtige Einstellung des Hobelstuhls in seine Bettung. Bei den primitiven Instrumenten der besprochenen Art ist das oft sehr schwierig, und man muss lange probierenche die geeignete Stellung zu der für Messing nötigen geringen Synnstärke gefunden wird.

Ist aber einmal die Stellung lixiert, so sollte sie auch dann nicht verändert werden, wenn die Bearbeitung von Schriftmetall ein rascheres Arbeiten und Abnehmen grüberer Späne wünschenswert macht. Besonders aber ist jeder Versuch einer Änderung von unberufener Seite entschieden zurückzuweisen.

Die Hobelstösse sind kurz und rasch zu führen. Es ist nicht nötig, dass die ganze Länge der Bahn dubei jedesmal durchlaufen wird.

Die Einschnitte mit den geueigten Flächen b und e (Fig. C und I) dienen zum Aubobeln von Gehrungen zu Winkeln von 90, 120 und 135 Grad, eutsprechend dem Bedarf für Rechteck, Seelseck und Achteck, Andere Winkel lassen sich somit nicht berstellen, wenigstens nicht mit der mötigen Sieherheit. Diese Beschränkung sowohl wie die Kostspieligkeit und Unbeholfenheit des Instruments sind neben der rasch ermädenden Arbeitsveise Aulass gewesen, dass man auch andere Konstruktionen versuchte und mehr und mehr der Ausbildung des Vertikalhobels sich zuwendete.

Auch von dieser Konstruktion besitzen wir bereits eine nicht unbedeutende Zahl von Varianten. Eine der ältesten ist der nachstehend abgebildete -Guillotinehobel: mit unbeweelicher Hobelkluige.



Die neueren Apparate dieser Art besitzen meist eine Vorrichtung zur Regulierung der Spansfärke und erreichen erst damit jenen Grad von Accommodationsfähigkeit, der bei der wechselnden Bearbeitung so verschiedeuurtiger Metalle wie Messing und Schriftlegierung unerfässlich ist.

Die schärfere oder schwächere Stellung der Hobelklinge erfolgt entweder durch einen Verschub



der letzteren selbst, wie bei der vorstehenden Konstruktion von Beinhardt & Bohnert oder durch die Bewegung eines unter der Klinge angebrachten

Backens, welcher die letztere mehr oder weniger ührer die angelegte Linie vorteten lässt und damit die Stärke des Spans bestimmt. So ist die Konstruktion des besonders vollkommenen Hogenforstschen Linienhobels, dessen gaugharste Variante auch mit einem vortrefflichen Linienschlagapparat ausgeristel ist.

Der kleinere und billigere Habel von Schelter & Giesecke, der sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreut, ist leider ohne Stellvorrichtung.

Das Anholden von Gehrungen geschicht durch Verstellung einer eutweder als Lineal (Fig. F) oder in den meisten Fällen — als Sektor ausgebildeten und um eine dicht vor der Hobelklinge liegenden Achse in einen Bogenschlitz derblaren Anlage. Mit Hilfe dieser Vorrichtung sind nahezu alle vorkommenden Gehrungen herzustellen. Nur sehr spillen Winkel machen Schwierigkeit, nicht allein wegen des grösseren Wiederstandes der breiten Gehrungs-Biehe, sondern auch wegen der geringen Ausdehuung des Begenschlitzes, welcher bei mehreren Apparatten nicht einmal mehr die Gehrung für den halben rechten Winkel zu sehneiden gestalten.

Die Stellung der Anlage ist sellst bei ganz willkriftels geblieben Winkeln leicht genag zu bewerkstelligen. Man zeichnet den Winkel mit entsprechend verlängerten Schenkeln auf ein ziemlich grosses Stück Karton und halbiert ilm in der bekunnten Weise: Begenschlag vom Scheitel aus von Schenkel zin Schenkel: Einsetzen des Zurkels in die Schnittpunkter, kurzer Bogenschlag von beiden Seilern nach innen: verbinkung des Schnittpunktes mit dem Scheitel.

Der so gewonnene halbierte Winkel wird ausgeschnitten und, mit der Spitze nach dem Hobel gerichtet, an die Führungswand angelegt. Die Lage des zweiten Schenkels giebt dann die richtige Stellung für die Wandung des Sektors an.

Viel zwecknässiger als die Keunzeichnung der Stellungen für Recheteck, Führecke, Sechseck (e., durch Ziffer 4, 5, 6, wie man sie häufig antrifft, wäre die einfache Gradeinteilung wie beim Transporteur. Sie könnte einmal anssen von links nach rechts und einmal innen von rechts mehl links haufen, ahmit sie für beiderseitige Geferoagen übersichtlich bleht, Dann wäre mun auch im Stande, sich die richtige Stellung vorher auszurechnen.

Was oben von der Behandlung der Hobelklinge gesagt wurde, gilt natürlich nuch hier. Da man aber bei der Verlikalführung den Apparat mehr in der Gewalt hat, kommen zufälige Verletzungen seltener vor und die einmal gut geschliffene Klinge hält jahrelang.

(Schluss folgt.)

### Hartes und zugleich zähes Schriftmetall

in amerikanisches Schriftgiesserei-Journal berichtigt die Ansicht so vieler Buchdrucker, dass aus hartem Zeug gegossene Schriften am längsten aushielten, mit folgender gründlicher Anseinandersetzung:

 Unter unsern Buchdruckern ist allgemein die irrige Meining verbreitet, dass zu Schriften, welche sich nicht zu schnell abnutzen sollen, hartes Metall genommen werden müsse. Dieser britum wird von gewissen Schriftgiessern gefliessentlich bestärkt, indem sie mit ihrer harten Schriftlegierung Reklame machen. Dass dieses Hartmetall-Geschrei nur ein Lockruf ist. darüber herrscht kein Zweifel. Die Härte wird durch ein grösseres Verhältnis von Antimon, nebst dem Blei das billigere Metall, das in der Schriftgiesserei zur Verwendung kommt, erhalten. Die Frage ob die Anschaffung von Schriften aus sogenanntem harten Metall für den Buchdrucker wirklich von Vorteil ist, muss entschieden mit Nein beantwortet werden. Schon bei der Behändlung der Schrift mit dem Hobel in der Schriftgiesserei, damı in der Druckerei beim Korrekturenabziehen, beim Drucken und beim Ablegen brechen die feinen Linien und Haarstriche unvermeidlich aus. Dieser Übelstand lässt sich nur dadurch beseitigen, dass dem Zeng nicht allein Härte. sondern auch eine Zähigkeit\*) gegeben wird. Diese Eigenschaft lässt sich dem Zeng durch eine verhältnismässige Beimischung von Zinn und Kupfer, den theurern Metallen, geben. In Kostenbunkt ist denn auch der Grund zu finden, warum man bei Empfehlung der Schriften so viel von hartem und so wenig von zähem Metall hört. Viele unserer Schriftgiesser mischen das Metall zu ihren Schriften nicht selbst. sondern entnehmen die fix und fertige Komposition von den Händlern in dieser Brauche, damit sind sie diesen vollständig in die Hände gegeben und müssen sich nuf deren Redlichkeit verlassen. In Beziehung auf mit Kupfer legiertes Schriftzeug wird dieses, sobald es die wesentlichen Eigenschaften der Härte und Zähigkeit besitzt, allen Anforderungen an ein Mester-Schriftmetall entsprechen. Aber auch die Anpreisung von Knpferlegierung ist bisweilen nur eine Täuschung. Zu einer harten und zugleich zähen Schrift genügt ein nur geringer Zusatz von Kupfer; bei zu viel Kupfer fliesst das Zeng beim Giessen nicht gehörig und der Körper der Buchstaben ist nicht voll ausgegossen. So gering der Zusatz von Kupfer auch ist, so ist beim

<sup>\*)</sup> In Deutschland besitzen wir denn doch eine grosse Anzahl Giessereien, deren Zeug diesen Anforderungen entspricht. Die Red.

Legierungsprozess doch die Hauptsache die vollständige Amatgamierung des Kupfers mit den übrigen Metallen. Viele Bueldrucker sind des festen Glanbens, dass sie mit Kupfer legierte Schrift besitzen und der Schriftigiesser war in der That auch ehrenhaft genug den geeigneten Prozentsatz Kupfer beimischen zu absen, sobald aber die Nischung desselben mit den andern Metallen nicht vollständig war, wurde es während des Schmelzeus mittels des Schaumfoffels mit der Krätze abgeschümnt. diesem neuerdings vielfach ausgestellt gewesene 
"Missale" als Muster für diese Schrift gewählt und 
die dort fehlenden Buchstaben U. W und die Ziffern 
hinzugefügt, so dass die Schrift unserer beutigen 
Schreibweise entspricht. Auch dies Erzeugnis Theinhardts zeigt wieder jene pelniche Akkuratesse, jene 
gewissenhafte Ausführung, welche allen Schrift auch wohl 
unr einen beschränkten Kreis für ihr Verwendung, 
so wird sie doch überall da, wo sie angewendet 
werden kann, zu einer Zierder werden, —

Altdeutsch von Ferd, Theinhardt in Berlin.

Brestan Blatther von der Bogelweide Bresden Trpographilche Gelellichaft Leipzig Lugern Golfram von Eldenbach Zürich Graphilder Glub Btuttgart

2556 die Hochzeit des Figaro 7890 1245 Iphigenie auf Tauris 6890 Berlin Wien Leipzig Stuttgart Hannover München Schriftgielserei Ferdinand Theinhardt in Berlin.

# Illustrierte Encyklopädie Alexandrien Petersburg.

### Schriftprobenschau.

(Den Wohnort der unter »Schriftprobenschau» und «Satz und Druck der Probenblätters genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Österreich ansässig sind, verweisen auch auf das Berugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.)

sere geeluten Leser finden dem heutigen Helt eine Sammlung »Neuer Accidenz »Vignettender Schriftgiesserei Otto Weisert beigelegt, die sich durch zarten, reinen Schnitt und höchst gefällige Zeichnung voreithaft auszeichnen. Ansatt mühsam aus Linien und Ornamenten derartige Vignetten zusammenzubauen, die doch imner nur den Charakter des Unfertigen tragen, wird man solche fertigen Vignetten mit weit grösserem Vorteil verwenden können.

Die vorstehend abgedruckte · Altdeutsch · ist ein Erzeugnis der renommierten Firma Ferd. Theinhardt. Herr Theinhardt hat, wenn wir recht unterrichtet sind, das ja auch im Besitz des Herrn Kommissionsraf Klemm zu Dresden befindliche und von Das 16. Fortsetzungsheft ihrer Schriftproben hat vor kurzer Zeit die Schriftpiesseer Flünsch erscheinen lassen. Reichhaltigkeit, Gediegenheit und sauberste Druckausführung lassen sich auch diesund als hervorragende Eigenschaften des gesanten Inhalts bezeichnen. Brot-, Zier- und Titelschriften aller Art, Einfassungen in einfachen Schwarz- wie mehrfachem Farbendruck, Initialen, Vignetten, Wechsel- und guttungsunterdruckplatten zieren das Heft und sind um so mehr beachtens- und anerkennenswert, als es zum grössten Teil Originalerzengnisse dieser alltenonmierten, bewährten, unermüdlich felssigen Firma sind, der wir ja bereits seit jeler viel des Gediesenen und Brunchbaren verlanken.

Auf alles einzelne Schöne einzugeben, was sich in dem Heft vorfindet, erkaubt uns der Raum des heutigen Heftes nicht, ist auch wohl unnötig. Da nns die Firma Flinseb seit jeher unterstützte und ihre hervorragendsten Noviläten übertiess, so hoffen wir auch in nächster Zeit instande zu sein, manches neue Erzeugnis des genannten Hauses unseren Lesern vorführen zu können.

Versäumen möchten wir nicht, diejenigen Firmen zu nennen, welche bei Herstellung der schönen Flünschschen Probe mitwirkten. Es sind, soweit wir dies aus den angebrachten Druckfirmen erschen, die Firmen Gebr. Grunert in Berlin, Greiner & Pfeiffer in Stuttgart, Bachem in Köln, Frese & Fuhrmann in Magdeburg. Alle diese Offizinen haben Ihre Aufgaben in wahrhaft brillnert Weise gelöst.

Einen Inhalt von nicht geringerem Wert zeigt das IV. Folgeheft der Schriftproben von Withelm Woellmer, einer Giesserei, die sich mit Recht rühmen kann, in der verhältnismässig so kurzen Zeit ihres Bestehens Ausserordentliches geleistet und insbesundere des "Praklischen, velle geboten zu haben.

Wir haben in den Spalten unseres Blattes of dem Erstaunen über die rege Thätigkeit dieser Firmn, die ihre so hervorragenden Noviäten soznsagen Schlag auf Schlag folgen liess, Ausdruck gegeben, und wer von dem erwähnlen Fortsetzungsheit Einsicht nimmt, wird anerkennen müssen, dass trotz Austritt des »Meisters» Woellner aus der Firma, noch voll und ganz in seinem Geist fortgearbeitet wird.

Auch hier finden wir eine reiche Zahl an Brotritel- und Zierschriften, Initialen und Einfassungen. Letztere besonders erregen unser ganzes Interesse durch die Druckausführung der sie enthaltenden Probenblätte, die, von Geörnüte Grünnet und Bizenstein in Berlin hergestellt, so recht als praktische Satzvorlagen bezeichnet werden können und aus dem der Accidenzsetzer volksten Nutzen zichen kann.

Kurz vor Fertigstellung unseres Heftes treffen nuch drei Schriftproben von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei als Beilagen für das heutige Heft ein.

Das eine dieser Blätter enthält die in diesem Genre wohl kaum übertroffene »Schmale runde Groteske«, eine Schrift, auf deren Wert für den Werk-, Zeitungs- und Accidenzsatz wir schon wiederholt hingewiesen baben.

Ein zweites Blatt enthäll eine Neue schwale halbfette Fraktur« in 13 Graden. Gefälliger werden exakter Schulft, der trotz seiner schmalen Formen in keiner Weise die Deutlichkeit beeinträchtigt, macht auch diese Gromauschen Schriften zu einem beachtenswerten Erzeugnis.

Pas dritte Blatt endlich enthält eine grosse Zahl -Neue Zeitungs- und andere Vignetten- unter denen insbesondere eine Anzahl sehr gefällig gezeichneter Embleme auf schwarzem Grunde die Aufmerksamkeit errogen.

Unter den Novitäten, welche Wilhelm Gronau ausserdem in neuester Zeit veröffentlichte, leider aber dem Archiv noch nicht beilegte, nimmt eine »Neue englische Jahfiqua Nr. 1st einen hervorragenden Platz ein. Dieses Original-Erzeugnis der Firms eigt einen eigentümlichen Duktus, der etwas ungemein ansprechendes hat. Ist es der beröte magere Schnitt, ist es die leise Aufdeutung alter Formen oder die exakte Ausführung der Stempel, was an der Schrift so ungemein gefällt, jedenfalls ist sie geeignet, eine Zierde elegant auszuistattender Werke zu bilden und wollen wir deshalb unsere gebriften Leser ganz hesonders auf dieses Erzeugnis Gronaus aufmerksam muchen.

### Satz und Druck der Probenblätter.

freut uns immer, wenn uns aus dem Kreise unserer Abonneuten Winsele betreffs unserer Probenblitter mitgeteilt und sozusagen Aufgaben gestellt werden. Linsere Beilage Bb ist das Resultat einer solehen Anfgabe und der Wunsch dessé Stellenden, eine einfrache Ausführung zu wählen, fand beste Berücksichtigung.

Zum Text der Probe wurde die sehöne und jetzt so beliebt gewordene » Mager Antignus der Schriftgiesserei Benj, Krebs Nachf., zur Leiste die «Architätklamischen Oranmente: und die «Griechische Einfassung» von Schelter de Giesecke, ferner die Heraldische Einfrasung» von F. W. Assmann (Berlin) und 
Roos & Jinge (schraftlierte Stücke mit denn Greif) 
verwendet und kann eine grössere Auzahl neuer geschmackvoller Titel- und Zierschriften in der Leiste 
wie im Text zum Abdruck. Nältere Auskunft über 
die Bezugsquellen alles angewendeten Materials giebt 
das understehende Verzeichneh verzeichne.

Die Kartie Nr. 1 auf unserm zweiten Probenblatt (L) wurde dem verdienstvollen Werke des Herru Friebrich Bosse: »Anleitung sum Ornamentieren im Buchdruckgewerbes (Leipzig, Alexander Waldow, Preis 4 M. 50 Pl.) entnommen, ist demnach nach einem Entwurf des Herrn Bosse gesetzt, während die Pruckausführung von uns selbst bestimmt wurde. Die Woellmersehe »Renaissance - Einfassung» mit seltwarzen und liebtem Grunde, \*Friebelsche Ornamentes - Einfassungen von Schelter & Gisseke und Theinhardt fanden hier Verwendung. Von den Schriften ist uerwähnen die zweidurbige - Aquatinfas (Karl Roll) von Ludwig & Mayer, sowie die Renaissunce-folisieh von Woellmes.

Bezüglich des Druckes dieser Karte erwähnen wir, dass die eigentümlichen Effekte der Schattlerung der Woellmerschen Renaissance-Einfassung dadurch erzielt wurden, dass wechselweise die mit dunklem und mit lichtem Grund zur Verwendung kam und ausserdem bei Ausführung des braunen Drucks ein Verschieben desselben vorgenommen wurde, sodass sowohl Gold wie Braun schattieren

Die zweite auf diesem Blatt befindliche Karte ist bis auf die LInien und die innern Ecken mit Material der Schriftgiesserei Otto Weisert hergestellt. Die Einfassung insbesondere verdient ihrer brillanten Wirkung und ihrer gefälligen Zeichnung wegen Beachtung und gereicht unserm Blatt zu hoher Zierde.

Ausser diesen zwei Proben legen wir unserm Heft noch eine Tafel mit Medaillen, zu dem Artikel »Numismatik der Typograpkie» gehörig, bei.

### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

1. Cirkular (Bb). Ornamente der Leiste: Architektonische Ornamente. Griechische Einfassung, ... und 222 von Schelter & Giesecke. Gutenbergeignette und Arabesken auf schreurzem Grunde aus der Heraldischen Einfassing von Assmann (Berlin). www und .... von Theinhardt. Lombardische Einfassung (Greif) von Roos & Junge. Sig. a von Weisert. 100 von Kloberg. Innere Ecken von Gronau. von Berger. Schriften der Leiste: Buchdruckerei, M. Robert von Ludwig & Mayer. Schreibmaterialien-, Prospekte von Flinsch. Handlung von Schelter & Giesecke. Herstellung, jeder Art, Rechnungen, aller Art von Genzsch & Heyse. Buchdruckarbeiten von Berger. Grössere, Zeitungen. Cirkulare, Geschäfts-, in reichster von Krebs. Broschuren. Schreibmaterialien von Bauer & Co. Kataloge von Roos & Junge. Preiskurante von Hust & Co. Schriften des Textes: Textschrift (magere Antiqua) von Krebs, Oldenburg, M. Robert und Initial von Ludwig & Mayer. Buchdruckerei von Roos & Junge. Schreibmaterialien von Woellmer. Billetpapiere etc. von Genzsch & Heyse

2. Karten (d. 1. Karl, Rahkeiburg, Prompte von Ludwig & Mayer, Back- von Woellmer, Liebte und dankte Remissancein/fassong von Woellmer, — von Theinlardt, Luissonemannet bis auf diejurigen über und unter den Medaillom, welche nebst letzteren von Schelter 6 Giosecke, von Berger, — 2. Similitieka Materail bis auf die Linion, die von Kloberg, und die inneren Ecken, die von Gronzu, von Weisert

# Zeitschriften- und Bücherschau

— Von Briebbaut Gowernsteines-Lexicos liegen uns die Hefte 121-130 vor und selbigest das letztere mit dem Artikel 'Hypotheke, Alle diese (Doppel-)llefte enthalten wreder eine grosse Zahl besonders hervorragender und instruktiver Artikel und zeigen reiebsten und gediegensten Schmuck an Illustrationen, so dass man mit Recht sagen kann, die Verlagbandlung entspricht den Erwartungen und dem Vertrauen, dass man seit jeher in sie gesetzt hat, auch in diesem Falle in vollstein Maasse.

- Die Herren Julius Allegeer und Karl Balbecener in Minchen sandlen uns eine Anzald Proben ihres 'Tgpographischen L\u00fchderackse, hergestellt in der Officin von Knerr & Hirtli in M\u00fcnehen. Alle die zum Abdruck gekommenen Platten beweisen, dass das patentierte Verfahren der genannten Herren eine liohe Stufe der Vollendung erlaust hat.
- Marchaer Kalender für 1885, Schlatzerlag des Zentalzverein für Kirchenbau im München, Gedrackt von Dr. M. Heiter im Standenn, An der Schlatzerlagen Freinermiertzen Buch- und Depierstandlungen gewichte renormiertzen Buch- und Depierstandlungen gewichten Freinermiertzen Buch- und Begeben der Schlatzerlagen der Labhaber über Urzeich der Anblick dieses originalen Alzeinden, der in einer Aufläge von 2000 Exempl. gedruckt, in alle Welt versendet worden ist. We haben es her mit einer vollendeten Innitian der allen Druckweise zu Unu, denn Format (selmal hech Folio), Schrift, Druck und Papiers sowie die Wall der Farben eutsprechen his in die kleinsten Betails der Ausführung jener Erzeugnisse alte Zeit, die den Lieblaber noch beute entzichen können. Das uns zugegangene Evemplar verdanken wir der Güte des Herm Ed. Never, Fakure der Utulterselen Offizio.

— In der am 9. Oktober erschienenen Nummer der Hlustrierten Zeitungs [Leipzig, J. J. Weber) ist dem Andenken des wenige Tage vorhere in Wien verstorbenen genialen Malers. Hans Makart eine glänzende Huldigung dargebracht.

Auf dem Raum von zwei Foliobogen finden wir ausser dem wohlgetroffenen von einer Biographie begleiteten Porträt des berühmten Meisters und einer Darstellung seines Schaffens im prachtvoll ausgestatteten Atelier eine Reihe trefflich im Holzschnitt ausgeführter Nachbildungen seiner Gemälde, die so recht geeignet sind, das merkwürdige Talent des Künstlers nach allen Seiten hin zu veranschaulichen, wenn auch der berauschende Farbenreichtum, den seine Palette aufwies, hier keine Wirkung aussern kann. Die Abbildungen stellen dar: den »Jagdzug der Diana«, »Im Frühling«, »Die beiden Freundinnen«, »Karls V. Einzug in Antwerpens, »Der Tranms, »Charlotte Wolter als Messalina«, »Die modernen Amoretten« und »Die Niljagd«, - Es ist eine Makartgallerie im Klemen, die dem Publikum von dem J. J. Weberschen Verlag der «Illustrierten Zeitung« in dankenswerter Weise erschlossen wird, - Der übrige illustrative Teil der Nummer ist vorwiegend dem jüngst in Düsseldorf stattgefundenen Katserfest gewidmet. - Überraschend ist die Schnelligkeit, mit welcher diese umfangreiche und wahrhaft kostbare Nummer hergestellt wurde. Wenn man bedenkt, dass Makart nur wenige Tage vor Ausgabe der Nummer starb, so muss man staunen, dass Illustrationen in solcher Mence und in solchem Format in so kurzer Zeit gedruckt werden konnten. Früher hielten wir solche Leistungen nur in England und Amerika für möglich, die Firma J. J. Weber hat uns gezeigt, dass man auch bei uns in Deutschland ietzt schnell, dabei weit gediegener zu arbeiten versteht, als in jenen Ländern.

### Mannigfaltiges.

- † Jubilden. Am 1. September beging der Buch- und Steindruckereibesitzer und Herausgeber des Jonraals für Buchdruckerkunst Herr Ferdinand Schlotke in Hamburg sein 25 \u00e4hriges Gesch\u00e4ffsuhl\u00e4\u00e4mun. Herr Schlotke \u00fcberrahm im Jahr 1879 die Redaktion und im Oktoker 1881 den Druck und Verlag des Journals. Der Jubilar ist auch der Erfinder der Zink-Doppeldruck-Schuellpresse.

Am 20. Seplember wurde in der Schriftgiessersi Flinsch in Frankfurt a. M. das Söljstrige Bernfspublism des in weiten Kreisen bekannten Herrn Friedrich Maximilian Frigstim als Schriftgiesser gefeiert. Der Jublar hat diese Jang Zeit an ein und derselben Stelle gewirkt und ist durch seinen Fleiss und seine Gewissenhaftigkeit noch hente in ristigter Weise den jüngeren Kollegen ein lenchtendes Beispiel, Wie wir köten, ist dem Jublar auch vom Kaiser die Verfleisntenskalle verfelesten worden.

Gestarben. Am 10. Sentember in Hilden der Buchdruckereibesitzer Herr Friedrich Peters, 52 Jahre all, Am 15. September in Nordhausen der Huchdruckereibesitzer und Verleger des Nordhausener Kouriers Berr Friedriche Eberhardt. Am selben Tage in Leipzig der Buchbändler and Buchdruckereibesitzer Herr Oskar Alfred Wilhelm Leiner, 38 Jahre alt. - In Dresden am 16, September der Buchdruckereibesitzer Herr Eduard Meuer aus Oschutz, 47 Jahre alt. - Am 7, Oktober starb im 69, Lebensjahre in seiner Villa Neuwaldege det Buchhändler und Buchdruckereibesitzer Herr Morit: Ritter r. Gerold in Wien. Die von dessen Vater im Jahre 1775 gegründete Buchhandlung war eine der geachtetsten Firmen nickt allein des österreichischen sondern des gesamten deutschen Buchhandels. Das Haus Gerolds gehörte zu den angesehensten Patrizierhäusern der Residenz und bildete den Verenigungspunkt afler litterarischen und wissenschaftlichen Kreise Wiens, - lu Wien am 28. September der Hofbuchdrucker und Verlagsbuchhändler Karl Fromme, 57 Jahre alt, In typographischen Kreisen war er eine der geachtetsten Persönlichkeiten. Er war preprünglich Buchhändler und hatte die Buchdruckerkunst nicht nach hergebrachten Regeln erlernt, trotzdem verstand er es wie Wenige, die höchsten Anforderungen an die Leistungen derselben besonders im Accidenzfach zu vacarieldichen.

- + Buchdruckscalzen ohne Blasen und Löcher. Die Buchdruckwalzen sind selten im banern von Blasen und auf der Oberfläche von kleinen f.ächern ganz frei. Der Grund davon ist wohlbekannt: wenn die flüssige Walzenmasse in die Form gegossen wird, kann die in letzterer enthaltene Luft nicht so schnell nach oben entweichen, mengt sich mit der Masse und bildet, sowie diese erkaltet, Bläschen. Man hat diesen Übelstand durch Erwärmen der Formen abzuwenden versucht, dadurch ergab sich aber wieder ein anderer, nämlich der, dass das unverletzte Herausziehen der Walzen erschwert wurde. Ein englischer Walzenfabrikant hat nun eine Vorrichtung erfunden, mittels deren Anwendung beide Mängel beseitigt werden. Die Masse wird dann nicht mehr von oben eingegossen, sondern von unten nach oben eingetrieben; nach dieser Methode kann keine Luft zurückgedrängt werden, sondern entweicht so durch die obere Offnung in der Form. Die Oberfläche solcher nach dieser Methode gegossenen Walzen war vollkommen glaff und nachdem man an verschiedenen Stellen Einschnitte in das linnere gemacht, fauden sich nirgends Bläschen.

— † Das »Non plus ultra aller Satz herstellenden Muschinen. In amerikanischen Fachblüttern spikt es mit einer alle bisher erfundenen Setzmaschinen total aus dem Felde schlägenden Maschine, auf die aber der Name Setzmaschine nicht auwendbar ist, indem es vielmehr eine

Giosamaschine ist. Der Erfinder ist von einer cany neuen in der That böchst originellen idee ausgegangen, indem sein Apparat deu Satz in Rix und fertig ausgeschlossenen Zeilen gegossen liefert. Der wesentliche Teil des Apparates besteht ans einer Reihe von Ständern, von denen jeder eine vollständige Serie der Matrizen der für den Druck bestimmten Schriftgattung in der Breite einer Zeile trägt. Durch den Druck auf eine Taste werden die an den Ständern in Charnieren gehenden Matrizen in der verlangten Reihenfolge eine neben die andere auf die Ebene der Zeile herabgelassen oder emporgehoben. Behufs des Ausschliessens wird zwischen die durch die Matrizen gebildeten Wörter jedesmal ein keilförmiges Stück geschoben. Ist die Zeile ziemlich zu Ende, so werden die Keile so weit vorgeschoben oder vorgedräugt, bis die Wörter hinten mid vorn, Shalich wie im Winkelhaken, an feststehende Wände anschliessen, In diesem Augenblick spritzt aus einem oberhalb augebrachten Schmelzofen flüssiges Schriftzeug und die gegossene Zeile fällt auf ein uuten bereit stehendes Schiff herab. Die hier gegebene Beschreibung kann freilich das Prinzip, das dieser Maschine zu Grunde gelegt ist, nur in groben Zügen verdeutlichen; sollte dieses Wunderwerk wirklich oraktischen Erfolg haben, so werden wir auch jedenfalls Spezielles über den Mechanismus hören. Ein Wunderwerk ist es deshalb zu neunen, weil, wie auseseben wird, ein einziger Arbeiter an dieser Maschine in einem Tage 10 Seiten Zeitungssatz mittlern Formats zu liefern im Stande sein soll.

330

— † Wharts Kahneusserstaffpen-Motor. Der bekannte Schnellpressen-Bechaniker Whilart in Paris hat unch dem System Charles Lallement einem Kohleuwasserstaffgas-Motor konstruit, dessen Anordnung in der That neu ist und beschtenswerte Vorteile bietet. Die aufomatische Erzeugung des Gasses und die ihm in absold gleichnässiger Quantität mit Kohleustoff verbundene zugeführte Laft siehern einem innerwährend regelmässiger Gang und nuchen seine Anwendung überalt die nutwende, wo man weder brungfachte der die der der der der der der der der der Anwendung überalt die nutwende, wo man weder brungf-Arbeitssämmer, wo irgend eine treibenle Kraft vorlanden sein muss. Ein soller Wotor funktionrt seit einiger Zeit unuterbrochen siehe Weitstäteschen Werksättlichen Werksättlich.

- † Die zwei der am 21. September in Köln abgehaltenen Generalversammlung des deutschen Buchdruckervereins vorliegenden Haustfragen betrafen die Stellungnahme des Vereins dem Krankenkassengesetz und dem Gesetz über Unfallversicherung gegenüber. In Bezug auf Ersteres wurde der vom Vorsitzenden Herrn Dr. Brockhaus aus Leipzig gestellte Antrag: -the Generalversammlung spricht bezüglich der aus dem Gesetze, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, entstehenden Fragen des Beitritts der Arbeitneluner zu dieser oder jener Krankenkasse und der Errichtung eigener Betriebs- (Fabrik-) Kraukenkassen ihr Einverständnis mit der vom Vorstand hierzu eingenommenen Stellung auss, von den anwesenden 16 Delegirten mit überwiegender Majorität angenommen. Der Vorstand hat sich bekanntlich gegen die Errichtung von Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen ausgesprochen. Die zweite Frage anlangend wurde folgende Resolution angenommen: »Die Generalversammlung erklärt ihr Einverständnis zu dem vom Vorstande eingeschlagenen Wege, die erforderliche Unterstützung des Antrages auf Emberufung einer Generalversammlung nach § 13. Abschnitt 2 des Gesetzes im Wege schriftlicher Beitrittserklärungen einzuholen, und begrüsst den auf diesem Wege erzielten ausserordentlich günstigen Erfolg als einen erfreulichen Beweis des einmütigen Zusammengehens der deutschen Buchdruckereibesitzer in dieser wichtigen Angelegenheit.-Es haben hereits 1092 Arbeitgeber mit etwa 30482 versicherungspflichtigen Personen ihren Beitritt erklärt und hat das Reichsversicherungsamt dem Antrag auf Gründung einer solchen Genossenschaft stattgegeber.

- † Robert Hoe †. Am 15. September starb zu New-York der seitherige Chef der Firma R. Hoe & Co., Robert Hoe, der amerikanische Schnellpressenkönig. War die Schnellpresse auch von den Deutschen König und Bauer erfunden worden, so gebührt Hoe doch der Rulim, dieses Meisterwerk des menschlichen Scharfsinnes durch die Lightning Press (1846) and 20 Jahre spiter durch die rotierende Endlose auf eine Stufe der Vervollkommnung gebracht zu haben, die seinen Ruf in der ganzen Buchdruckerwelt fest begründet hat. Der Gründer der Firma war des Verstorbenen Vater, Robert Iloe. 1784 auf einem Meierhofe bei Nottingham in England geboren, erlernte derselbe das Zimmerhandwerk, wanderte aber, bevor er ausgelernt, nach den Vereinigten Staaten aus. In New-York machte er die Bekanntschaft eines vermögenden Samenhändlers, der ihm. da er selbst mittellos war, soviel vorschoss, dass er mit einem andern Zimmermann und Druckereitischler Peter Smith in Kompagnie Handpressen bauen konnte. Als die Kunde von der Erfindung der Cylinder-Schnellpresse durch Könis und Bauer nach Amerika drang, schickte er einen vertrauten intelligenten Mechaniker nach London, um sich über deren Konstruktion nähere Auskunft zu verschaffen. Nach dessen Rückkehr fing er selbst den Schnellpressenban in Amerika mit bestem Erfolg au. Nach seinem 1833 erfolgten Tode trat sein ältester Sohn Robert Hoe, im Verein mit beiden Brüdern Richard und Peter Smith-Iloc, an die Spitze des Geschäfts, unter deren Leitung sich dasselbe zu einer Höhe erhob, wie sie in Europa, ja selbst in England fabelhaft erscheint.
- † Das finanzielle Erträgnis der verbreitetern Londoner Tagesblätter übertrifft, vielleicht mil Ausnahme emiger amerikanischen, das aller übrigen Länder in unverhältnissmässigem Grade. So machte z. B. der »Standard« im vergangenen Jabre einen Nettogewinn von ca. 2 Millionen Mark. Der des »Daily Telegraph» erreichte sogar 5 Millionen und der der »Times« 6 Millionen Mark. - Da England keine Staatsdruckerei besitzt wie die meisten übrigen Grossstaaten, so wird der Druck der Regierungsarbeiten der Privatindustrie auf dem Submissionswege überlassen. Der im Staatsbudget für das Druckdenartement ausgesetzte Posten wird im Durchschnitt jährlich auf 16 Millionen M geschätzt, von welchen den Privatdruckern iedenfalls ein ganz hübscher Rabatt zufällt. Die Firmen, welchen die Regierungsarbeiten zugeschlagen werden, wechseln - da wegen der Massenhaftigkeit der zu bewältigenden Arbeit sich nur die grössten an der Submission beteiligen können - höchst selten. Es giebt in London Häuser, welche fast ausschliesslich nur für den Staat und das Parlament arbeiten (so z. B. die Parlamentsdruckerei der Hansarts seit länger als hundert Jahren), diese verfügen aber auch über 70 bis 80 Maschinen und beschäftigen 500 bis 600 Setzer.
- † Holyoke, die Metropolis der Papierfabrikation Nordmerikas. Mit Recht kann man Holyoke (im Staate Massachusetts), dessen hählen im Durchschnitt Lägibe, 2007 Zeutner Papier liefern, eine Metropolis der Papierfabrikation nennen, obwohl sie nur etwa 5600 Einwohner zählt, die aber alle mit gerituren Ausnahmen in den Milden beschäftigt sind.

Aber das Kapital, das in diesen Etablissementa angelegi site, terriciti die enorme Summe von 20 Millonen Mark. An Salar für die Dirigenten, Heamten und an Arbeitsfolinen werden monstilte des Bellichenen Mark ausgezahlt. Die Hauptquantität des gelieferten Produkts besteht in feinen Schreb- und Druckappieren, ausserdem werden noch Papiere für Geschäftsbücher, Obligationen und derartige Geldwerte, Kuverts, Kattonpapiere, Glaces-papiere und Handappier abbziert. Die Hauptquasses bleibt in den Vereinigten Staaten, jedoch werden bedeutende Posten nach Södmerfak, Australien und Europa ausgeführt. Revor Holyoke wegen der Pahri-Millen zu Aheriken in Scholtund, welche die Markte des europäischen Koutinents und selbst Amerikas mit ihren schönen Schreibaujeren versorgten.

Die Zeitungen und Zeitschriften der Ende. «Cassell's Family Magazines für August giebt in Nachstehendem eine allgemeine Derseicht über de jahrliche Zahl der in jedem Erdteil erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften und das Prozentverhältniss der Verteilung derselben pro Kopf über die gange End.

|             | Bovölkerung:  | der Journale: | pro Kopf: |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Europa      | 301 356 369   | 19 557        | 24.38     |
| fordamerika | 76 033 776    | 12 400        | 36,66     |
| Asien       | 1 007 128 657 | 775           | 0,01      |
| üdamerika   | 29 988 500    | 699           | 3.92      |
| Australien  | 3 670 850     | 661           | 30,63     |
| Afrika      | 905 000 000   | 182           | 0.10      |
|             |               |               |           |

è

Aus dieser Statistik ergiebt sich, dass Europa noch immer die nummerische Überlegenheit behauptet, obschon in Bezug auf das Verhältnis zur Bevölkerung Nordamerika und Australien die alte Welt weit überflügelt haben, und dies trotz der weiten Ausdehnung der Territorien, über welche die Einwohner letzterer Länder zerstreut sind. Europa und Nordamerika zusammen haben einen Flächenraum von nur ein Viertel der bewohnten Erde und auch nur ein Viertel ihrer Bewohnerzahl, doch fallen ihnen weit mehr als neun Zehntel (93,23%) aller existierenden periodischen Veröffentlichungen zu. Wie sich das Verhältnis pro Kopf gestaltet, wird nicht ganz klar, indem manche englische Verleger die Kundmachung ihrer Auflagen verweigern; diese sind jedoch nur in beschränkter Zahl, so dass die Totalangabe nicht besonders berührt wird. Aus einer freien Berechnung geht bervor, dass, einschliesslich der täglichen, wöchentlichen und mouatlichen Journale. Amerika jährlich ca. 2800 000 000 und Australien über 112 000 000 Exemplare verteilt, während auf Europa 7 300 000 000 kommen. In Bezug auf eigentliche Zeitungen nimmt Grossbritannien den ersten Rang ein, diesem folgt Belgien, und dann erst die Vereinigten Staaten. Dan jährliche Verteilungsverhältnis dazegen ist folgendes: Grossbritannien 64.01, Belgien 59,20, die Vereinigten Staaten 51,06 Prozent. Die britische periodische Zeitschriftenproduktion aller Gattungen übersteigt noch nicht 4.082%, während die des Deutschen Reichs 5,529% erreicht und reiht sich deshalb bezüglich der Mannigfaltigkeit dieser Litteratur zunächst an die Vereinigten Staaten. Es erscheint befremdend, dass das wegen seiner emmenten Gelebrsamkeit einen in den Kulturstaaten so hohen Rang behauptende Deutsche Beich an Monats- und Vierteljahrsmagazinen nur mit 5 Prozent des grossen Totals in die Schranken tritt.



# Kaldows Encyflopädie der graph. Künste

und der permandten Sweige, mit 2798 Urtiteln und 2 581 3lluftrationen, if in nunmehr tomplett ericbienen, Preis broich, 25 Mart 50 Pf., eleg, geb, in Balbfraugband 26 Mart 50 Pf. Und in Serien und Beften in beliebigen

Zeitraumen durch alle Buchbandlungen und pom Derleger. Drobebeft gratis.

Mlerander Maldom, Leipzig.

Zur Herstellung von Lithographieplatten

- speziell feinerer Cigarren-Ausstattungen - werden Adressen tüchtiger selbständiger Lithographen erbeten unter B. 1 an die Exp. d. Bl.



### Papierschneide-Bret. Schnittlänge 56 Cmtr. Preis incl. 1 engl. Messer in pract. Form M. 25.

Mereer in pract. Form At. 40.

Ret diesem einfachen, practissiene Apparat
schwebt das schwere eiserne Lineal, von Spirialdeden getragen über den Beebendebret und
flegen getragen über den Beebendebret und
Papter drucken, so dass des Schneiden, weil man
beide Illiande frei isst, bequem und sicher vor
sich gehen kann. Nach Lockern der Schresben
beit sich das Lineat von seibnt, das Geschnittene sheet sich bequem enfernen and eben so beques eine nene Lage einführen.

ALEXANDER WALDOW, Leipzig Buchbruckmaschinen- und Altensilienhandlung.

Neue Chriftvorlagen RANKE O für Industrie und Handwerk.

Nene — originelle — meisterhalte Kon-zeptionen. Verlag Orell Füseli & Co. in Zürich Vier Hefte à Mark 1,00 sind erschienen. Auch einzeln zu baben in allen Buchhandlungen.

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No. 69 produziert in Sink geatote Hocheruchplatten, auch Antotypien nach Halbton-Vorlagen (wie Shotographien etc.); Brageplatten; photograph. Abertragungen für Steindruchereien; Liditdruche etc. Stospelite franko.

Eine im besten Zustande befindliche

### Schnellpresse

mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger, Schriftgrösse 75:52 cm, steht bei Alexander Waldow, Leipzig. mir zum Verkauf.

# Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier. ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigkeit: (je nach dem Format.) 1250-1600 Blett pro Stand 4 mal satinist.

Ersparung der Zinkbieche. Bessere Setinage els anf Walswerken.

Zwei Madelsen (Anlegeria und Ablegerin) genügen ent Bediennng,

Gerinnere Herstellungskosten der Satinage.

Nothiger Raum 2,65 × 2,60 Meter.

Geringer Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des Iu- und des Auslandes.

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Johren im Gebrauch und hoben sich glänzend bewährt. Sie geben vorzügliche und regelmässige Salinage. Ausführliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben elehen auf Verlangen zu Diensten.

ALEXANDER WALDOW, Leinzig.

# Roos & Junge

# Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach französischem System, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kurzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausführung unter Garantie Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse.

<u> Mangangangangangangan</u>



empfehlen als Neuheit ihr eigenes Erzeugnis

Randei mit Anitialen

Einfassungen wovon auf Verlangen Blätter gratis und franko.

@ 36 @ 3 @ 6 @ 36 @

### Ch. Lorilleux & Cie. 16 rue Suger Paris res Suger 10

gegründet 1818

auf 6 Weltaussteilungen in Medadien aus schwarzen und bunten

\*\*\*\*\*\*\*

Messinglinien-Pabrik

medanisme Werkstatt für Budbruderei - Mtensitien. Berlin S. W., Betle-Alliance-Str. 88.

Hermann Berthold.

# Holztypen-Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim.

= Breisgehrönt: = Wien 1873, Nürnberg 1877, Berlin 1878, Mannheim 1880, Galdene Wednille Amsterdam 1883. Grösste Auswahl. Billigste Praise,

### Die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in Berlin

amplicht ihr reichhaltires Lucer von den modernsten Zier, and Titel. schriften, cowie geschmackvollen Binfassungen und den neneslen Praktur- u. Antiqua-Schriften. Hauserstem Didot.

# Frey & Sening

LEIPZIG. Fabrik von

# Buch- und Steindruckfarben,

Bunte Farben in allen Nüancen für Buch- u.

Steindruck trocken, in Firnis and in Teig

Druckfarbe schwart, rot, blaupiolet, rotpiolet und blau.

Druckproben and Presslisten gratis and franks

in nochfeinen Onalitäten nach

Biermann & Co., Halle a. S.

# KADE & COMP.

Sorau N.-L. - Sānitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Pranarate von Press-Spähnen (Glanzpappen) in alien Starken u. Farben,

Auster steben jederzeit zu Diensten. Referenz: Alexander Waldow, Leipnig. .....



中、中、中、中、中、中、中、中

# Tiegeldruck-Accidenz-Maschine.

ransen Einrichtung den Handpressen Shnelt, so ist auf the die Herstelling aller Accidens. arbeiten in Schwarz-u. Buntdruck, inshesondere Karten, Kuverte, Briefkopfe, Bechnunges etc. chen so bequem an hewerk-stelligen, wie auf den Handpressen, während die Cylindermarchine für solche Arbeiten oft Hinderniane hietet.



Leistungufühlgkeit 200 bis 1500 Drucke pro Stande, je nach Fähiekeit des Einlegers, Specielle Prospekte, Preiskurente, Zeugnisse von Empfängern und Druckproben stehen en Diensten-Von dieser Tiegeldr,-Naschine sind bereits ther 500 Ntick an die eraten Firmen Deutsch. lands verkauft, unter andern an die Staatsdruckereien en Berlin and Wien.

Bezüglich der Leistungsfahigkeit verweise ich auf die Bestagen zu meinem Archiv für Buchdruckerkunst, die zum grössten Teil auf einer solcher Maschine pedruckt werden - Kulanteste Zahlungsbedingungen.

Vier Grössen, innerer Raum des Schliessrahmens:

Nr. 2, 18:28, Nr. 2a, 23:32, Nr. 3, 25:38, Nr. 4, 33:48 cm.

Ceichter Sang mittels fuß- ob. Dampfbetrieb. Betrieb einfach. garbenwechsel in 10 Min.

Slets gresses Lager. Lieferung sofart.

Alexander Waldow, Leipzig.

Budbrudimaschinen- und litensillenbandlung.

Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123.

Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Spezialität: Maschinen für

Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid-

maschinen, Walzwerke zum Sati-

nieren, Vergoldepressen, Glätt-

und Packpressen etc.

STATES AND A STATE OF 
3

exand

Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen. orzüglichete Konstruktion, durable Bauari Lieferung schnell, Kulante Bedingungen Handpressen, Satinier- und Glattpressen, erforiermaschinen und -Apparate Setz-u. Formenregale, Setzbretter u. - Kåster

und alle sonstigen Utensillen dauerhaftesier Ausführung stets am Lage Ganze Druckereieinrichtungen sofort Lieferung der Schriften aller Giessereien

ochneil und zu Originalpreisen. Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte in bewährtester Qualität

Vordruckef. Diplome, Gedenklafeln, Plakate für Karten, Menüs e't. zn civilen Preisen. Typographischer Verlag,

umfassend gegen 50 gediegene und instruktiv Werke über alle Zweige der graph. Künst-

Cataloge u. Preiskurante gratis und franko

Die Justier-Anstalt von Wilhelm Eisert, Schönefeld-Leipzig empfiehlt sich vorkommenden Falles den geehrten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste Ausführung aller Aufträge zu.

Culinder-Meberguae

Englisch Leder Prima, 67 Cmtr. breit, per Mtr. M. 4. Gnumituch, 92 Cmtg. breit, per Mtr. M. 9. Franc. Bruckfile, 103 Cmtr. breit, per Mtr. M. 15.

mutatuchstoff, 10 Centr, breit, per Mtr. M. 1, Rollenpapier, per 1/2 Kilo M. 1,29. Alexander Waldow, friprig.

Benjamin Krebs Nachfolger 🖥 Schriftgiesserei

Frankfurt am Main. Ganes Einrichtungen neuer Druckereien nech franzbuschem System stete vorrätig. Proben jederzeit zu Diensten.

Druckfarben-Fabrik Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann



Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.



# Willielm Gronan's Schriftgieferei

9 Canomftr. Berlin W. gunomftr. 9 empfiehlt ihr reichbaltiges Cager von Schriften und Einfaffungen im mobrenen Styl. Proben fteben gu Dienften

Die Schriftgiesserei Ackentr. or. BERLIN Ackentr.

fields thre reiche Auswahl an Buch-, HARTMETALL. SYSTEM DYDOT







### Maschinenbänder.

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. No. % 2 Mmtr. breit M. 2,50. No. 11-4 4 Mmtr breit M. 3,... No. 11-6 Mmtr. breit M. 3,40 No. 21-6 Mmtr. breit M. 3,90. No. 21-7 Mmtr. breit M. 4,40. No. 31-8 Mmtr. breit M. 6,9. No. 41-8 9 Mmtr. breit M. 7,50. No. 5 12 Mmtr. breit M. 6,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden

ALEXANDER WALDOW, Leipzig.



### C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein alleiniger Fabrikant der echten

Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent". Da in der letzten Zeit Nachah-

.. THE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE

ungen meiner Schutzmarke schiepen, die derselben im allgemeinen täuschend ähnlich, so bitte ich, besonders auf

meine Pirms zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet.

# J. G. Mailander, Cannstadt (Württemberg). Neueste Enlindertretmaschinen

in drei Grössen, sowie Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung in verschiedenen Grössen.

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Petent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung

### Inhalt des II. Heftes.

Bücherherstellung und Buchhandel im Altertame. - Die Technik des modernen Accidenz satzes (Fortsetzung). - Hartes und zagleich zähes Schriftmetall. - Schriftprabenschnu. - Satz und Druck der Probenblätter and Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. - Zeitschriften und Bücherschau - Mannigfuliges. - Hriefkasten. - Annoncen. - 1 Blott Cirkolar. -1 Blatt Karten. - 1 Blott Medhillen zum Artikel «Numiemntik der Typographie-1. - 1 Blatt Schriftprolen von Otto Weisert. - 3 Blatt Schriftproben von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei.

Das Heft enthält im Ganzen 7 Beitagen. Pür das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft ungureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift van Benjemin Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. Überschriften, Titelkonf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Furbe von Frey & Sening in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

as Archiv für Buchdruckerkunst erscheini jährlich in zwolf Heften (Heft 8 und 9 stete vereint als Doppelheft) zum Preize von 12 M. Zn beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandinng, sowie direkt van der Verlagehandling. In letzterm Fell beträgt der Preie bei Zusendning per Post innerhalb Deutschlands und Österreichs 13 M. 50 Pt. Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein.

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Bellagen für das Archiv werden angenommen und die Gehühren dafur bilüzet berechnet, Schrift-n, Einfassungs-Novitaten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den Musterblattern ohne weitere Berechungs, doch wird bedungen. dass dieselben, als Aquivalent für die durch die Aufnahme erwachsenden Mühen und Kosten dienend, in naser Eigantum übergehan. Giossereien, welche dies nicht wünschen, wollen nich besonders mit um vereinbaren

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, shense van nlien auf den Proben angewendelen Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller anf den l'roben angswandelen Schriften etc. wird zo den Originalpreisen der betr. Glesserelen besorgt, Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche van une benatzt sind, auf Wansch abgereben. Von besonders gefälligen Arbeiten eind Blankovordrucke em Lager. Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen and Vordrucke oshe maa unter Satz and Druck der Beilagen.

Bedigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



9. 9.

ei Beginn des Wintersemesters, das ja stets einen lebhafteren Geschäftsgang mit sieh bringt, erlaube ich mir, Ihnen meine wohleingerichtete

### Buchdruckerei

und meine in allen Teilen reich assortierte

### Schreibmaterialien - Bandlung

in empfehlende Erinnerung zu bringen.

Meine Buchdruckerei ist mit dem neuesten und besten Material an Sehriften, Einfassungen und Vignetten versehen, so dass ich in der Lage bin, die elegantesten, wie die einfachsten Arbeiten sehnell und zu eivilen Preisen auszuführen.

Meine Schreibmateriallen-Handhung enthält Lager der billigsten wie der besten Papiersorten, insbesondere auch der jetzt so beliebten Billetpapiere mit Vignetten, Sprüchen, Monogrammen aller Art und in allen Güten; desgleichen Karten, alle Schreib- und Mal-Utonsillen, Tinten etc. etc.

Indem ich Ihnen mein Geschäft bei Bedarf an Drucksachen und Schreibnaterialen zu gefätliger Berücksichtigung empfehle, verspreche ich Ihnen beste und billigste Ausführung Ihrer geschätzten Aufträge und zeichne

Hochachtungsvoll

M. Robert.









# Otto Meisert, Schriftgiesserei, Stuttgart

Mofontenoifien-Fabrif für Buchereien, Safvanopf, Anotaft & Sterobuven-Sieszerei,



Wilhelm Graunu's Schriffniekerei in Berlin.



Zweite





# Otto Meisert, Schriftgiesserei, Stuttgart

Molantensifien-Fabrif für Buditudirrien Safvanorf, Instaft & Sterestunen-Biesserei.

Wilhelm Gronau's Schriffnießerei in Berlin.

ug 200 mapogle



Zweite



# Einladung zum Abonnement.



e in früheren Jahren, so wird auch in diesem das erste Heft des neuen, nunmehr 22. Bundes Anfang Dezember erscheinen. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Abonnenten, ihre Bestellungen möglichst bald auf inliegendem Zettel in der üblichen Weise bei der bisherigen Bezugsquelle machen zu wollen, damit wir imstande sind, unser Archiv prompt weiter liefern zu können.

Wenn wir gezwungen sind, von dem neuen Jahrgange wieder eine grössere Auflage zu drucken wie bisher, so glauben wir, dass die stets zunehmende Zahl unserer Abonnenten wohl mit Recht als ein Beweis dafür zu betrachten ist, dass man den Wert unseres Archiv schätzt und unser Bemühen, möglichst Gutes zu bieten, auerkennt und unterstützt.

Unsern Dank für diese Anerkennung und Unterstützung werden wir unseren Freunden auch in Zukunft dadurch zu erkennen geben, dass wir unserm Archiv alle mögliche Sorgfalt widmen und versuchen, es einer immer größern Vollkommenheit in allem, was es bringt und bielet, entgegenzuführen,

Den geehrten Giessereien, welche uns auch in diesem Jahre durch Beigabe ihrer Schriftproben und durch reiche Gaben an neuen Erzeuguissen unterstützten, allen Druckereien, welche ums schöne Arbeiten zum Abdruck im Archiv überliessen und allen unseren werten Mitarbeitern für eifrige Förderung unseres Archiv durch Lieferung wertvoller Artikel, sagen wir unsern verbindlichsten Dank und bitten auch ferner um das gleiche Wohlwollen.

Redaktion des Archiv für Buchdruckerkunst.

## Numismatik der Typographie.

Nr. 134. Paris. F. A. Chateaubriand, 1844. (Oline Abbildung)

s: Büste von Chateaubriand, fast dreiviertel von vorn. Umschrift: F. A. VICOMTE. DE CHATEAUBRIAND. In kleiner Schrift: A. BOYY - D'APRÈS GIRODET.

Revers: Im Felde das Wappen der Bretagne mit Limschrift: LA BRETAGNE INSTORIOUE PAR JULES JANIN. In kleiner Schrift unten in eutgegengesetzter Richtung: ERNEST BOURDIN, ÉDITEUR

Ein Exemplar in Bronze befindet sich in der Sammlung des Verfassers. Grösse 40 mm. Unbeschrichen\*

\*i Vergleiche darüber die neuere Publikation: Antoine Boyy, artiste-graveur en medailles, sa vie et ses principales ocuvres par Ant. Henseler, Fribourg (Suisse) 1881 S.74, L. M. Diese Medaille wurde zur Erinnerung an den Druck und die Herausgabe des bezeichneten bedeutenden Werkes herzestellt.

Nr. 135. Paris, F. A. Chateaubriand, 1851.

Avers: Der gleiche, wie auf der Medaille Nr. 133.
Refers: Nur die Inschrift: LES EDITEURS DES MÉMORES D'OUTRE TOMRE. A(—) SONSCHRIFTEUR.
E. V. PERAUD FRÊRES, EDITEURS DES OEUVRES
COMPLÈTES DE MY LEVYE DE CHATEAURRIAND.

Beschrieben nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers.

Die Bearbeitung seiner - Memoires d'outre tombewar während läuger als dreissig Jahren die Lieblingsarbeit von Chateaubriand, selbe waren in den Jahren 1841—1843 geschrieben, und arbeitete er fortwährend an der Vervollkommung derselben. Sie sollten erst nach seinem Tode veröffentlicht werden, doch sah sich der Verfasser, der sich den Geldverlegenheiten nicht zu entziehen wusste, hereils vor seinem Tode gezwungen, das Eigentum davon seinen Glaubigern gegen 250/000 Franken und eine Leibrente von 19/000 Franken zu überlassen und die Veröffentlichung ihrer Diskretion anheim zu stellen.

Wie die Inschrift der Medaille zeigt, wurde selbe für die Subscribenten des Werkes von den Verlegern desselben ausgegeben.

Nr. 136, Paris, L. M. Cormenin, 1840.

Avers: Büste nach rechts, an der Seite der Name CORMENIN. Unter der Büste in kleiner Schrift EMILE BOGAT, 1810.

Revers: Abbildung einer Stanhope-Presse, an deren Fusse ein Stoss Bücher. Links ein Tisch mit brennender Ampel, sowie einem Schreibzeug und Panier. Der Raum im Exerge ist leer.

Abgebildet nach einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers, Grösse 51 mm. Unbeschrieben, Louis Marie de Cormenin ist den 6 Januar 1788 geboren, er widmete sich der Rechtswissenschaft; er zeigte sich unter Ludwig Philipp als gewandter

politischer Schriftsteller.

Seine Lettres sur la liste civile, bekaunt durch fünfundzwanzig Auflagen, und seine Entretiens de Village wurden im Jahre 1846 mit dem Montyon-Preise gekrünt; im Juhre 1848 schrieb er seine Apolonie sur les blessis de la Presse.

Er schrieb unter dem Pseudonym Timon und in allen seinen Schriften verleidigt er die sozialen und religiösen Freiheiten. Sein Essay über die Freiheit der Presse hatte grossen Einfluss auf die Beförderung der Revolution von 1830. Die unmittelbure Veraniassung der Herstellung der obigen Medaille wur folgende: Im Jahre 1820 zeigte sich bereits ein grossen Widerwille des französischen Volkes gegen die Jahrgierigkeit des Gouvernemets und gegen die Jahrgelder, welche mehr und mehr für die Mitglieder der Königlichen Familie verangt wurden. Als bei der Gelegenheit der Heirat des Herzogs von Nemours aufs Neme für denselben eine Jahresrente von über eine Million Franken beantragt wurde, verwurf das Haus der Repräsentanten mit 226 gegen 200 Stimmen das Begehren. Dies Resultat war hauptsächlich infolge einer von Cormenin bei dieser Gelegenheit veröffentlichten Broschüre unter dem Tiet! Questions scandaleuses dem Jacobin an sigel d'une dotation.

Die in dieser Broschüre zum Ausdruck kommende starke Ironie rief grosses Aufschen hervor. Das Journal des Debats nannte die Abstimmung der Kammern «Cormenius Trimmbr».

Zur Erinnerung an diese Ereignisse wurde eine Subskription zu Gunsten Cormenins eröllnet, welche sich bald mit 53 000 Enterschriften und entsprechenden Einzeichnungen bedeckte.

Auf Cormenins Ansuchen wurde der grössere Tied des Ertrages zur Ausstattung von fünf jungen Mädehen aus fünf Hauptstädten Frankreichs, welche durch das Loos bestimmt wurden, verwendet.

Vom übrigen wurden die Kosten dieser Medaille bestritten, auch wurde ein entsprechender Beitrag für die in diesem Jubeljahre 1840 von David d'Angers für Strassburg auszeführte Gutenbergstatue bestimmt.

Mit der Herstellung dieser einen Medaille zur Ehre Cornienius war dem Ruhur desselben nicht genügt. Im Jahre 1842, als derselbe seine Schrift Aeis aux Contribuables veröffentlichte, wurde eine andere Medaille von densselben Künstler E. Rogat hergestellt, welche auf der einen Seite ein sehr schönes Porträt Cornienius zeigt und auf der underen Seite einen Ehrentempel.

Nr. 137. London, Daily Chronicle, 1869.
(Ohne Abbildung.)

Avers: DAILY CHRONICLE AND CLERKENWELL NEWS. 132 FLEET STREET, E. C.

Revers: ADVERTISEMENTS, 20WORDS, 6d.; THREE TIMES, 1 sb.

Eine kleine Kupfermarke. Beschrieben in Batty's descriptive Catalogue, Band II, Seite 558, Nr. 386.

Die Geschichte des Daily Chronicle bietet viel Interessantes, und liesse sich darüber ein ganzer Band schreiben.

Diese Publikation entstand im Jahre 1855 unter dem Titel Business and Agency Gazette als einfaches Anzeigeblatt mit Lokalnachrichten und wurde durch Mr. Pickburn, einen kleinen Drucker in Clerkenwell, herausgegeben. Sie erschien anfangs nur einmal wüchentlich

Ihre Verbreitung war sehr gering und nach einigen Monaten musste sie ihr Erscheinen aus Mangel an Teilnahme einstellen, um gleichwohl bald darauf in anderer Form und mit anderem Inhälte bei demselben Herausgeber wieder zu erscheinen.

Mr. Pickburn gab die erste Nummer der Clerkeiseld Ners am I. Mai 1856 heraus. Sie brachte interessante Lokalmenigkeiten und sollte einmal monatlich zum Preise von einem halben Peuny für die Nummer erscheinen. Das Verlangen mech der zweiten Nummer war so ausserordentlich, dass Mr. Pickburn sich zu einer Erweiterung entselbass und selbe wöelentlich erseheinen liess. Dies dauerte bis zum April 1860, als selbe eine wötere Vergrüsserung erfuhr und wöchentlich zweimal ausgegeben wurde. Im Mai 1862 wurde ihr Erscheijen auf dreinal maß im Mai 1863 auf viernal wöchentlich nausgedehnt. Dann erschien sie fünfmal und am 13. April 1866 zählte sie zu den regelmässigen Tagesbältern.

Sie legte sich dam den Nebentitel London Times zu, welcher anfangs beim Vorsteher der Londoner Druckerkammer keine Beanstandung fand.

Nach Verlauf von drei Jahren benerkte jedoch die Times in London, dass ihr dieses Blatt machtelig werden könne, und auf ihre Beschwerde wurde vom Kanzlehoße die Beseitigung dieses Nebentitels ausgesprochen. Sie änderte diesen Nebentitel in London Daily Chroniele und scheint bei dieser Gelegenheit der Jeton entstanden zu sein.

Derselbe hat den Wert von einem halben Penny; als die Anzeigen jedoch bedeutend zunahmen, und die politischen Neuizkeiten die Lokalnenigkeiten verdrängten, wurde der Preis, wie bei den anderen Tagesbätten auf einen Penny erhöht und der Titel in Daity Chronicle und Clerkennell Nees abgeändert. Im Jahre 1876 wurde das Blatt von Mr. Llovd,

Besitzer der *Lloyds Neus* erworben und von diesem der Titel *Daily Chroniele* angenommen, sowie dem Jonrnal seine jetzige Gestalt gegeben.

In der Regel sind die Änderungen des Triels bei periodischen Publiktionen nicht vorteilland; jedoch hat jede neue Änderung des Triels dem Daily Chroniele neue Zugkraft verliehen, wozu jedenfalls die Redaktion das lirige beigetragen hat, denn es ist Thatsache, dass sich der Daily Chroniele selbst zu der Stellung gebracht hat, welche er in der Londoner Presse einnimmt; er zählt zu den einflussreichsten Zeitungen und hat sich zu diesem Platze in verhältnismässig kurzer Zeit aufgesenhvungen. Nr. 138. London. Daniel Isaac Eaton. 1795.
Arers: Biste von D. I. Eaton nach Links. Umschrift:
D. L. EATON, THIBER TIMES ACQUITTED OF SEDITION.
Auf einem Bande unter der Büste die Devise:
FRANGAS NOW PLECTES. (Du magst mich drücken, wirst mich aber nicht) binden.)

Revers: Ein Hahn mit ausgespreizten Federn stotziert auf der Umzünnung eines Sanstalles, in welchem sich vier Säue um einen Trog bedinden; eine davon hält in ihrem Rüssel ein Buch. Umschrift: PRINTER TO THE MAJESTY OF THE PEOPLE. LONDON. 1798.

Die Abbildung ist nach einer Bronzemedaille fin Besitze des Verfassers. Grösse 29 mm.

Nr. 3; in Pyr, Tafel XXIX, Nr. 2; sowie beschrieben in Conder, Seie 87, Nr. 143; Sharp, Seite 158, Nr. 17; Appel, Band IV, Seite 533, Nr. 1934, wo Eaton alssein offmals condennierter Duebdrucker- bezeichniet wird; sowie bei Neumann, Band IV, Nr. 23,128.

Die Stempel wurden von Davies graviert und in Birmingham, zur Verteilung in London, geprägt. Daniel Isaac Eaton war Buchdrucker, Buchhändler und Verleger in London. Er verbreitete hauptsächlich religiöse und politische Litteratur.

Seine Prinzipien waren freisinnig und verteiligte er das Becht der französischen Revolution. Das englische Gouverneumett war natürlich diesen Prinzipien nicht günstig gestimmt, und bielt mitunter die Angeklagten von einer Session der Jury zur anderen im Gefanznis.

Gegen Eaton lagen acht Anklagen beim Kronanwalt vor, und wenn er auch in allen Fällen durch die Jury freigesprochen wurde, hatte doch die lange Einkerkerung, sowie die geistige Anfregung seine Kräfte gebrochen. Er starb am 14. August 1814 im Hause seiner Schwester zu Deptford im Alter von 54 Jahren.

Diese Mehaille verdankt ihren Ursprung einer kuriosen Episade und wurden and: Eatous eigener Zeichung hergestellt. Im Jahre 1794 sprach ein Mitglied der Tory im Hause der Gemeinen mit Geringschätzung von der arbeitenden Klasse und bezeichnete selbe mit dem Ausdrucke - schweinischer Pobels. Es erregte dies einen grossen Austoss und wurde dieser Ausdruck lange Zeit bei den Demokraten als Parteirfi gebraucht.

In dieser Zeit druckte Eaton, und wahrscheinlich beteiligte er sich auch an der Redaktion, eine Anzahl populärer, politischer Broschüren unter dem Titel Polities for the people zum Preise von 2 d (2 peuce = 16 PÅ). Die achte datiert vom Februar 1794 und trug den Titel Har's Wask (Schweinewässehe.) In Form einer Fabel wird der König als stolzer buntgefiederter Hahn und als Unterdrücker der Landpächter dargestellt.

Simbiddieh auf Georg III. angewendet, hatte diese Broschüre wenig Witz und wenig Sinn, verkaufte sich jedoch in grossen Massen, und obgleich das Gonvernement bereits in zwei Prozessen ohne Erfolg antgetreten war, entschloss es sich zu einer neem Verfolzunz.

Eaton blieb im Gefängnis bis zum nächsten Jahre, als die Klage beim Old Baily (Alter Gerichtshof) wegen Selmähung des Königs und des ganzen Parlaments gegen ihn angebracht wurde. Nach weitselwreißgen Verhören wurde er wieder freigesprochen und zur Erinnerung an diese Ereignisse liese er diese Medhille herstellen. Das auf dem Revers im Rüssel des Schweines gehaltene Buch stellt die Broschiffer Hog's Wash dar. Über Eaton und seine Publikationen geben die Notes auf Queries, Serie III. Vol. X Aussehnen der Verlegen bleit.

Gestetrang bleit.

# Die Technik des modernen Accidenzsatzes.

(Schluss.)

#### 6. Friebels Accidenzhobel.

inzlieh abweichend von den vorbesprochenen Hobel-Instrumenten ist nach Bestimmung und Banart der von Theodor Friebel in Leipzig konstruierte Präzisionsapparat zur Herstellung von Untergrundplatten und Musterhinen. Den Namen Hobelführt er eigentlich mit Uarrecht. Er ist ein Graeireapparat, mit dem man gelegentlich wohl auch ein Typenstück glatt belobeln kann, der aber zum Schneiden von Messinglinien und Anhobeln von Gehrungen nicht bestimmt und nicht geeigneit ihr

Verschieden augeschilfene Stiehel, unter welchen das zwischen den Backen C C festgeklemmte Bearbeitungschiekt in verschiedenen Richtungen hindurchgeführt werden kann, gestatten die Eingravierung zahlreicher linearer Muster in Platten und auf Linienbidliächen. Sorgfältig augebrachte Marken ermöglichen die regelmässige seitliche Fortbewegung des Stüchels und die Erzielung einer genan gleichmüssigen Tiefe der gezogenen Rinnen.

Sämtliche Vorrichtungen an dem kompendiös gebauten Apparat sind geistvoll ersonnen und sehr sauher ansgeführt. Die Leistungen verschiedener Maschinen, mit welchen die Messingtinienfabriken arbeiten, sind hier geschickt vereinigt, sodass geübte Hände in der That Muster erzeugen können, welche den von der Fabrik bergestellten nicht nachstehen. Mit Ausnahme der Gmillochenformen lassen sich alle im Handel belindlichen Liniensorten mit dem Apparat anfertigen.

Nütürlich erfordert die Handhabung eine grosse Gweissenluftigkeit, und es wird stets einige Zeit vergeben, ehe der Setzer sich so weit eingearbeitet hat, dass er nicht Füllstoff für die Zeugkiste, sondern wirklich brauchlare Muster herstellt; ehe er auch so rassch zu arbeiten gelernt hat, dass sein Zeitaufwand ni richtigen Verhältnisz und en zeiteller Erfolgen steht.



Fig. G.

Der leichteren Bearbeitung wegen empfiehlt sich stets die Anwendung von Linien in Schriftmetall. Die Gravierung von Messinglinien ist doch sehr zeitraubend, und die erzeugte -Makulatur- ist natürlich nm vieles kostspieliger.

Die Möglichkeit, dass sich mit Friebels Apparat auch Kreise und Ovale herstellen lassen, ist nicht besonders hoch anzuschlagen, da man diese Figuren immer nur in Platten gravieren und nicht ohne weiteres mit Schrift füllen kann. Für den fast überall vorliegenden Zweck einer Verbindung der Begenform mit Schriftzeilen sind duher die bekannten Messingringe nicht entbehrlich egenacht.

Als Hobel ist der Breitstichel in allen denjenigen Fällen gut zu verwerten, in welchen nur bestimmte eng ungrenzte Teile eines Typenstücks abgenommen werden sollen. Die verschiedenen Schrauben gestatten in diesem Fälle ein so peinlich genaufes Regulieren der Syamstärke mid der Breit des Hobelstriebs, dass nur bei grosser Unvorsichtigkeit etwas verdorben werden kann. Man hat fast jedes Zelmtel einer Achtelpelit in der Gewalt und kann das Fortschreiten der Arbeit stets genau kontrollieren, da das Schriftbild fest und frei vor Augen steht.

Seiner Aufgabe entsprieht der Apparat vortreflich. Er wird ir zahlreichen Fällen als sehützenswerter Helfer in der Not willkommen sein. Gegenüber der anscheinend etwas übertriebenen Begeisterung der Aesidenzsetzer für denselben erscheint aber der Hinweis am Platze, dass er als «Universal-Instrument» nicht betrachtet werden kann.

#### Apparate zum Biegen von Linien und Regletten.

Um die nüchterne Einförmigkeit gerader Zeilen in selbständigen, titelförmigen Satzgebilden gelegentlich zu unterbrechen, verwendete man sehon in der Jugendzeit des Accidenzsatzes gern Bogenstellungen.

Namentlich der Absehluss nuch oben wird in solcher Weise mit Vorteil bei ulten typographischen Schwebeformen, wie Briefköplen, Karten u. s. w. ganz im Sinne der tektonischen Bekrömungs-Wölbungen gekennzeichnet. Zu Begenstellungen von Schriftzeilen benötigte man nutürlich ein Material, welches so geformt war, dass es diese Stellung dauernd und sicher festließt. Gebogene Regletten waren das einfachste und am nüchsten liegende Hilfsmittel. Man bog sie aus freier Hand, auch woll um irgend einen cylindrischen Körper von annühernd der gewünschten Form und glich nachher etwaige Unterschiede aun



Als der typographische Kunstsatz immer mehr Boden gewann, mussten für die häutigere Anwendung der Bogenform auch geeignete Hilfsinstrumente geschaffen werden. Eines der einfachsten davon ist die

Scheibenpyramide, eine Zusammenstellung reichlich schrifthoher hölzerner Scheiben von verschiedenem Durchmesser

Dieses Hilfsinstrument ist für das Biegen weicher Beiregelten oder Linien durchaus zweckenbsprechend und kann von jedem Tischler für geringen Preis hergestellt werden. Die Verbindung der Scheiben zur Pyramidenform ist natflicht nicht gerade unserlässlich. Eine Sammlung von Scheiben, die man vielleicht fortlaufend numeriet, leisted dieselben Dienste.

Als die Messinglinie zu herrschender Stellung gelangte, sollte auch sie häufig zur Bogenform verändert werden, um beispielsweise Bogenzeilen ornamental zu begleiten oder in die Umrahmung grössere Abwechselung zu bringen.

Für das zähe, elastische Metall erwiesen sich die bisher gebrauchten Hilfsmittel als unzureichend, und es musiet auf neue Vervollkommunigen gesonnen werden. So wurde der Linienbiegapparat erfunden, ein System von Ringalsschnitten aus gehärteten Messing, zwischen welchen die Linie au geeigneter Stelle durch Schraubendruck festgeklemnt werden kann.



Fig. 1.

Den modernen Accidenzdruckereien ist dieser Apparat fast unentbehrlich, denn mur bei seiner Anwendung kann man sicher sein, wirkliche Kreisbogen zu erhalten und nicht etwa blos bogenförmige Kurven mit zahlreichen Anomalien.

Will man Messinglinien ohne diesen Alpparat um vijhdrische Scheiben biegen, so muss ein Erweichungsprozess vorausgehen. Die Erweichung der Messinglinie wird durch Ausglühen erzielt. Man fasst die Linie mit der Zange, erhätzt sie über der Flamme oder in der Kohlenglut bis zum Rotglühen und kühlt sie dann im Wasser ab.

Dieses Verfahren ist zwar sehr gründlich, aber auch in mehrfacher Hinsicht gefährlich. Sehr leicht leidet das Auge namentlich der feinen Linien; bei der Erhitzung und darauf folgenden Abkühlung kann das Metall molekulare Veränderungen erleiden und Höbedifferenzen können die Folge sein; endlich ist die fast bis zur Biegsamkeit eines Zinnstreifens erweichte Linie unn nuch gegen alle äusseren Einflüsse höchst empfindlich. Ein unvorsichtiger Fürgerdruck, oder scharfes Antreiben des Schliesszengs in der Rahme kann die Bogenform unheilbar verstümmeln.

Besser ist es daher, man biegt die Linien im Apparat und ungeglüht.

Währeud man aber geglühte Linien vom genau passenden Ringabschnitt ab nur etwa um zwei Einsätze unch dem Centrum hin einzustellen braucht, um, der geringen Elastizität Rechnung tragend, die gewünschte Form zu erhalten, lässt sich die richtige Einstellung der ungeglühten Linie nur durch Probieren ermitteln.

Die Ringalsschuite sind meist Viertekeisero stark, Achtelpetit: und Viertelpetilnien kaum nam daher der vollständigen Schichtung einfach einfügen, bei Linien stärkeren Kegels ist dagegen der ungefähr dem Kegel eutsprechende Felsulu an Einsätzen herauszunehmen, wenn nicht die letzteren in falsche Formen gepresst werden sollen.

Beim Anziehen der Schraube wird der Deckel geschlossen. Man schraube nicht allzufest, sonst biegt sich der stihlterne Stift. Genaue Kreisbogenformen werden nur durch dreimaliges Einspaumen erzielt, weil die Mitte stelse einen stärkeren Druck auszuhallen hat, als die Seiten. Die Linie wird zuerst in regelrechter Mittelstellung eingespaunt, dann so, dass jedesmal eines der beiden Euden in der Mitte steht. Bei Linien von Viertelpetit aufwärts muss durch provisorische Einsatzstücke gleichen Kegels die freigebliebene Hälte gefullt werden.

Der Einsatz zum Biegen kleiner Ecken ist wertlos, weil durch den starken Druck das Metall im Winkel stets über Schrifthöhe aufgetrieben wird, so duss Abfeilen oder Abschleifen erst die Differenz beseitigen muss.

#### 8. Der Bogensatz.

Ausser handgebogenen Regletten hat man zur Sicherung von Bogenzeilen in früherer Zeit auch Bogenstege benutzt, und manche Druckerei besützt noch heute einen stattlichen Vorrat dieses ehrwürdigen Materials.

Systematische Bogenstege sind ein Unding. Ganz bigesehen von dem selten zu gewührendeu Raumanspruch derselben liegt es auf der Hand, dass ein System nicht darin gefunden werden kann, dass una u einer Auzahl von Konvestögen eine gleiche Anzahl von »passenden« Konkavbogen liefert, sondern wenn man für alle vorkommenden Fälle Sorge tragen will, dann muss natürhel jeder Konvesbogen eben so viele Konkavbogen erhalten, als Schriftgrade zu berücksichtigen sind. Bloss für die Grade von Nonpareille bis Text wären dies mindesteus sieben Konkavbogen, die natürlich wieder auf verschiedene Radien und verschiedene Breiten assortiert werden müssten. Das alte >Systemaber berücksichtigt nur ie einen Schrifterad.

Wenn es nicht zufällig dieser ist, den man gerade auwenden hat, so ist an festen Schluss nicht zu denken. Ausserdem ist die Hehrzahl der Bogenstege viel zu scharf gebogen gegenüber dem heutigen richtigen Gebrauch, der nur saufte, flache Bogen duhlet.

Die Konkavstege wird man noch ab und zu verweuden können und damit die obere Zwickelfüllung ersparen. Man biegt dann für den Fuss der Schrift eine passende Regleite.

Auch gebogene Regletten aus Messing hat man in ein System zu bringen versneht und ihnen Klammern zum festen seitlichen Verschluss beigefügt.

Alle Übelstände, welche bei den Bogenstegen zu rigen waren, bestehen indes auch hier, wenn sehon nicht in so auffallendem Masse. Zum oberen Bogen muss der entsprechende untere stels erst zurechtigform werden (oder ungsekerlt), die gebrauchte Länge ist meist nicht vertreten, und wiederum sind die meisten Bogen zu scharf gekrümmt.

Die doppellen und dreifachen Bogen sind erst recht von fragwürdigem Wert. Auf deren Lieferung sollte man überhaupt verzichten, da ihre Formen so sehr von allerlei Nebenumständen, von vordier gar nicht zu berechnenden Verhältnissen der betreffenden Arbeit beeinflusst werden, dass man im Sortiment fast niennals die Formen finden wird, die man gerade sucht.

Wertvoll und brauchbar sind dagegen die systematischen Klammern, obgleich viele Setzer ihre Anwendung verschmäthen. Diese Klammern machen bei richtiger Wahl der Bogen aus der Zeile ein festes Gauzes, die Buchstaben siehen unverrückbar fest in radialer Richtung, und weniger noch als sonst ist bier eine Füllung der keilförmigen Lücken am oberen Ende der Buchstaben addibt,

Für die Anpassung des Bogens an die Horizontale und den rechten Winkel gilt der Grundsatz: Dieht am Bogen nur wenige und grosse Körper, kein Fliekwerk kleiner Aussehliessungen und Durchsehussstücke,

Das Ausfüllen mit Gyps, Papiermasse oder Kitt ist fast immer zu vermeiden, wenn man nach obigen Grundsatz arbeitet und kleine ergänzende Füllstücke nur nach aussen steckt.

Über dem Bogen bringt man am besten nur Geviertstücke an, unter demselben Regletten. Auf einer Reglette von voller Breite ruht endlich der ganze Bogen fest und sieher. Kommt zwischen dem Begen und der folgenden ritetzeile eine Nebenzeile vor, so schliesst man dieselbe am besten auf 2 oder 3 Gicero aus, unter- und überlegt sie mit Durchschuss und schliesst sie settlich mit Quadraten und Ausschliessungen grösseren Kegels — z. B. Tertia — ab. Dann steht sie hinreichend fest und ein Reguliren der Eutfernung zwischen Bogen und Titelzeile kann durch Versetzen der Durchschussstificke noch immer leicht stattlaben.

Zur Begleitung der Bogenzeilen verwendet man am besten Regleiten ans weicherem Metall als dem gewöhnlichen. Bahnen zu diesem Zweck werden von allen Giessereien auf Bestellung geliefert.

Wird eine Bogenzeile ornamental begleitet, so füllt man die häfteruz zwischen Linien und Ornamentstücken nicht durch kleinere gebogene Regletten, sondern durch gereilte Gevierte oder Halbgevierte, die von einem äussern Bogen unssellossen werden. Die leicht beweglichen Ausschliessungen schmiegen sich sicherer zwischen die beiden Bogen als eine Reglette, bei welcher jeder Untersehied in Krünmung oder Elastizität ein Lockern des Satzes zur Folge haben kann.

Mit der Besprechung der hart an den Grenzen typographischer Ausführbarkeit stehenden Bogentechnik kann die Darstellung der beim Accidenzsatz in Betracht kommenden Arbeitsmethoden als abgeschlossen gelten.

Wie bei jeder handwerklichen Thäligkeit, so wird es auch bei der Accidenzechnik sieh mehrfach herausstellen, dass dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen in gleicher Vollkommenheit zu erreichen ist. Enige der besten und bereils bewährten von diesen Wegen zu zeigen und gleichzeitig einen Überbliek über die mehr oder minder wertvollen Hilfsmittel der Gegenwart zu geben, war der Zweck der vorliegenden Arbeit.

Volle Sicherheit in der Beherrschung der gebotenen Mittel verschaft dann die durch Anleitungen nie zu ersetzende eigene praktische Übung.

## Schriftprobenschau.

(Den Wohnort der unter «Schriftprobenschau» und «Sätz und Druck der Probenblätter, gemannten Firmen geben wirnur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Österreich nauksieg sind, verweisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagwite.

ie aus der Hamburger Giesserei Genzsch & Heyse hervorgegangene Münchener Giessereiffrma E.J.Genzsch hat soeben den ersten Band ihrer Schriftproben herausgegeben. Es ist bekannt, dass die Stammfirma ein ganz besonders reichhaltiges Material an Schriften. Einfassungen und Vignetten im alten Stil besitzt und dass sie die Schöpferin einiger ganz besonders beliebt gewordener Schriften ist. Die Münchener Firma hat nun, der sich dort besonders geltend machenden Vorliebe für die Imitation der alten Druckweise Rechnung tragend, das, diesem Geschmack entsprechende Material noch reichlich vermehrt und dürfte in dieser Hinsicht, wie auch bezüglich des modernen Materials, allen Auforderungen zu entsprechen vermögen. Die vorzöglichsten Maschinen und Einrichtungen nach englisch-amerikanischem System, sowie eigene Stempelschneiderei und mechanische Werkstätte im Hause selbst, setzen auch die Münchener Firma in den Stand, bei billigen Preisen bestes Material zu liefern und selbst die grössten Aufträge in kürzester Zeit auszuführen, nötigenfalls unter Mithülfe der Hamburger Firma, Dass Herr E. J. Genzsch ein umfangreiches Lager aller gangbaren Brot- und Titelschriften wie ein solches von Ausschliessungen etc. auf Pariser System hält, ist wohl selbstverständlich, unsere Leser, denen wir die Firma angelegentlichst empfehlen, mögen im Bedarfsfall also auch ihrer gedenken, sie wird das ihr geschenkte Vertrauen gewiss in jeder Hinsicht rechtfertigen.

» Klassische Karlenecken» nennt die Schriftieserei Benj. Krebs Nachf, die umstehend abgedruckten Noviläten und bezeichnet sie als eigene Erzeugnisse ihres Hauses. Diese Ecken ermöglichen eine Aussehmückung von Accidenzien in freierer Weise, da sie nicht in der symmetrischen Anordnung zu vieren zu verwenden sind, man mit ilmen vielmehr um die eine oder andere Ecke sehmäckt und so der ganzen Komposition ein graziöses und originelles Aussehen verleiht. Um ein bequemes Einfügen derselben in den Salz zu ermöglichen, resp. ein nahes Herautücken dieses au die Ecken selbst zu gestatten, hat die Giesserei sämtliche Ecken ausgekent.

## Satz und Druck der Probenblätter.

pureser Doppelblatt V bringt eine grosse Anzahl nur durch role laltialen gezierter Adress- und Visitenkarten etc., die, aus den neuesten, modernsten und beliebtesten Schriften der renommiertesten Schriften giessereifirmen gesetzt, einer jeden, auch der nur für einfache Druckausführung eingerichteten Offizin als Muster dienen können. Wenn für die drei die Mitte bildenden Karten eine elegantere Ausführung in mehreren Farben gewällt urude, so geschah dies,

um das Blatt dadurelt zu heben und nuch Denen etwas zu bieten, welehe Muster in reicherer Ausstattung zu luben wünschen. Während das mechfolgende Bezugsquellenregister ausfährlich über die Bezugsquellen der zur Anwendung gekommenen Schriften, Einfassungen etc. berichtet, sei hier besonders hervorpehoben, dass uns Herr C. Klobera Offizin von C. G. Naumann ausschliesslich aus Material genannter Giesserei hergestellt und uns mitsamt den Farbenplatten freundlichst zum Druck überlassen worden.

An Farbên wurden verwendet: Mattgrau, gemischt aus Schwarz, Weiss und Blau; Mattrosa, gemischt aus Rot und Weiss; Mattgrün, gemischt aus



nach vollendetem Satz des Blattes sämtliche die Umrahmung der Karten bildenden Linien durch neues, in seiner Messinglinienfabrik hergestelltes Material ergänzen licss, so dass alle diese Linien sich in bester und sauberster Weise wiedergeben.

Was den Druck des Blattes betrifft, so sei erwähnt, dass ein graublauer Ton, gemischt aus Weiss, etwas Blau und Schwarz, ein Orienblau (für die grosse Mittelkarte) gemischt aus Königsblau und etwas Weiss, ein Geraniumlack-Rot, Gold und Schwarz zur Anwendung kamen.

Blatt Z ist die Kopie des Hauptlitels der Oktavsehriftprobe von C. Kloberg. Der Satz ist in der Blau, Gelb und Weiss; Claretlack (Dunkelkirschbraum) und Schwarz.

Ausser diesen Proben legen wir dem heutigen Heft noch eine Tafel zum Artikel - Numismatik der Typographie« gehöriger Medaillen bei.

### Bezugsquellen

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc.

 Karten (V). Ernst Weber: rnst von Gronau. Die übrigen Schriften von Genzsch & Heyse. Holbeinborduren (Hauptrahmen) und Venetianische Einfassung (Seitenleisten) von Meyer & Schleicher. Initial von Krebs. Spitzen von Ludwig & Mayer. Die übrigen Ornamente von Rohm. Georg Wilhelm: Georg, Strassburg von Grouau, Knoferwaaren, Kaiser von Genzsch & Heyse. Einfassung (Alfonso-Borduren) von Krebs. Bogen- und Linienornamente von Schelter & Giesecke. Just Homann; Josef sowie die Bogenund Limenornamente des Mittelschildes von Schelter & Giesecke, Weinhandlung, Champagnerfabrik von Genzsch & Heyse, & (aus der Pompejanischen Einfassung) und äussere Linienornamente von Kloberg. Heinrich Wunder: Heinrich, www. on Schelter & Giesecke. Die übrigen Linjenornamente, his auf Stück 950, das von Kloberg, von Berger, Hildesheim von Geuzsch & Heyse, Marie Grasse: Marie von Flinsch. Verlobte von Genzsch & Heyse. Johann Römer: Johann von Rust & Co. Papieretc. von Genzsch & Heyse. PAPIER nebst Ornamenten von Scheller & Gieserke, Hosette von Meyer & Schleicher, Gustav Weise: Gustay von Gronau Konst Hannover von Woellmer. Annual, Heinecke und Schriften zur Karte Max Rohland von Flinsch, Hans B'aguer: Sämtliche Schriften von Genzsch & Heyse, Helene Mener: Schriften von Brendler & Mar-Reinhold Eugelhardt: Reinhold von Pollaks Schriftgiesserei. E von Ludwig & Mayer. Ornamente von Bolum and von Berger. Wilhelm Hennersdorf: Wilhelm von Woellmer, Vertreter etc. von Brendler & Marklowsky Regierungsruth Breitenbuch; Schriften von Ludwig & Mayer Initiale von Gronau. Georg Tiemann: Georg, Farbewaaren von Flinsch. Braunschweig von Bauer & Co, Ritter von Bauer & Co. Heinrich von Roos & Junge. Wilhelm Lehnoun: Wilhelm von Genzsch & Heyse. Initial von Rudhardt. Ornamente bis auf diejeuigen über und unter dem Initial die von Schelter & Giesecke, von Berger. Alexander Bartels: Alexander, Heilbronn von Woelliner, Commissions- von Bauer & Co. Frau Margarethe: Frau von Flinsch, geb. Wachtel von Ludwig & Mayer. Friedrich Ram: Friedrich von Roos & Junge. Georgsstrasse von Genzsch & Heyse, Karl Grohmann: Schriften von Genzsch & fleyse, Ornamente von Berger, Schelter & Giesecke und Weisert.

2. Titel (Z). Satz von C, G, Xaumann, Material von Klobers.

#### Zeitschriften- und Bücherschau.

- Muncheuer Skizzen, München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, vormals Friedrich Bruckmann, Dieses herrliche, reich ausgestattete Werk ist wieder eine Arbeit der E. Mühlthalerschen Hofbuchdruckerei in München und macht derselben in gleicher Weise, wie die von uns kürzlich erwähnten »Bayreuther Festblätter« alle Ehre. Es enthält eine Fülle der schönsten und interessantesten Beiträge Münchener Künstler und Schriftsteller, die Herr Max Bernstein zu einem gefälligen Ganzen vereinte und um dessen reichen und eigenartigen Illustrationsschmuck sich wieder die Autotypie Company in München grosse Verdienste erworben hat. Mehr wie bei den erwähnten «Bayreuther Festblätter» lassen die Illustrationen dieses neuen Werkes den Wert des Meisenhachsehen Verfahrens, dessen die genannte Company sich bedient, erkennen, denn das Charakteristische einer jeden dieser künstlerischen Schöpfungen ist bestens gewahrt geblieben. Man kann mit Recht sagen, dass alle die hier abgedruckten Illinstrationen einen Fortschritt in der Ausführung nach Meisenbachschem Verfahren erkennen lassen und wenn dies der Fall, so hat die Company dies vor allem der Sorgfalt zu danken, mit der Muhlthaler und sein vohlgeschultes Personal die sehwerig zu druckenden Platten behandelten. Das mittels sieben antotyperter Klischres fathig bergestellte Titelbild zegt eine so weiche und gefällige Abstufung der Farbentine, dass anch hier die Meisenbacknech Autotypie als eine zu allen Zwecken geeignete Manner erkaunt werden miss.

## Mannigfaltiges.

— Cottalecrein für das gesante Buchgeserde in Leipzig Inter diesem Namen hat sich mu 29. (Oktober in Leipzig ein Verein von Angehörigen und Freunden des Buthgewerbes konsitutert, dessen Hauptzweck darin besteht, dem Buchgewerbe den befruchtenden Segen der Kunst alter und neuer Zeit in vollen Masse zurwenden und mebesondere Leipzig, als dem besberigen Vororfe des Buchgewerbes, im desser wechtigen Bereihung die berechtigte Führerschaft auch für die Zukunft zu sehern. Das Ziel dieser Bedesser wechtigen betreibung die authömbe, teile partenischhalten werden der der Schale und der der Schale Bachgewerbennuscums und einer Akademe für die gesanten graniberben Kinste in Leipzig.

Die von etwa 80 Interessenten besuchte Versammlung wurde von Herry Dr. O. Hase, Mitinhaber der Firma Breitkopf & Härtel, eröffnet and geleitet. Derselbe berichtete über die Entstehung des Planes und legte der Versammlung den von einem aus den Vorsitzenden des Kreises Sachsen des Doutschen Buchdruckervereins, des Vereins Leipziger Buchdruckereibesitzer und der Typographischen Gesellschaft bestehenden Komitee ausgearbeiteten Statutenentwurf zur Beratims vor. Letzterer wurde sodann unverändert angenommen, worauf sich die Versammlung als Verein konstituerte und zur Vorstandswahl schritt. Es erhielten das Mandat für den Gesamtvorstand die Herreu Dr. Oskar Hase. E. A. Seemann, Heinrich Flusch: für das Museum die Herren Harrasowitz, Theodor Naummu, Geh. Reg.-Rat Frh. von Seckendorf; für die Akadeune die Herren Dr. Karl Lampe-Vischer, Julius Mäser, Geh. Hofrat Professor Dr. Zarncke. Zur Konstituierung der verschiedenen Gruppen wurden 10 Vertrauensmänner, die Herren Dr. H. Anel. Stadtrat Scharf, Dr. Schill, Dr. Wachsmuth, Geh. Rat Windscheid, Alphons Dürr, Dr. Ed. Brockhaus, Georg Giesecke, Julius Meissner und Gust. Fritzsche durch Acclamation gewählt,

Die Auregung zur Gründung eines derartigen Vereins war von der sächsischen Staatsregierung auf Grund einer Vorstellung der Leipziger Handelskammer ausgegangen, Drei Farhvereine waren zur Begutachtung der ausgesprochenen Wünsche der Handelskammer aufzefordert worden und hatten sich einhellig für Errichtung eines Buchgewerbemuseums mit Zugrundelegung der womöglich aus Landesmitteln zu erwerbenden grossartigen Kleinmschen Sammlung, sowie für Gründung einer Fachschule für das Buchgeweibe ausgesprochen. Die Regierung ging auf diese Vorschläge sozusagen im Prinzip ein, indem sie sich bereit erklärte, dieselben wegen ihrer Ausführbarkeit in Erwägung zu ziehen. Bezüglich der l'achschule erwartete sie redoch einen ausführlicheren Plan. Nun folgte die Ausarbeitung der Lorekschen Deukschrift: »Die Zukunft des Buchgewerbes in Leipzig«, welche die Desiderien näher bezeichnete und die Errichtung eines Buchgewerbemuseums in Leipzig im Stile des Germanischen Museums in Nürnberg, ferner die Gründung einer Buchgewerbeakademie und die Pflege des

Ausstellungsweseus näher ins Auge fasste und trefflich motivierte. Seitdem die Denkschrift der k. Stautsregierung übermittelt worden ist, also seit Eude April d. J., hat der Impuls in weiteren Kreisen Unterstützung gefunden und hat nun zur Konstituierung des erwähnten Vereins geführt. Anmeldungen zur Aufnahme in den Verein, dem wir bestes Godeihen wünschen, nunmt Herr Dr. O. Hase (in Firma Breitkopf & Härtel) entgegen, welcher auch auf Wunsch die Statuten sowie die erwähnte Denkschrift zusendet.

- † Alausets typo-lithographische Muschine. In den Werkstätten Alauzets in Paris ist gegenwärtig eine Maschine für phototypischen und photochromischen Druck aufgestellt, Das auf dieselbe angewandte System scheint ganz praktisch zu sein. Man kann mit ihr lithographisch und nach einer schnellen Abänderung ebensowohl auch typographisch drucken. Da das Farbewerk für mehrfarbigen Druck eingerichtet ist, eignet sie sich besonders für Luxusarbeiten in grossem Format. Hoffentlich werden wir bald Näheres darüber hören
- † Accidenzien-Ableger in grossen Druckereien, Nach einer in Printers' Register enthaltenen Notiz ist in mehreren grösseren Druckereien ein eigener Setzer für das Ablegen von Accidenzschriften angestellt. Diese Einrichtung bietel da, wo viel in Accidenzien gemacht wird, beachtenswerte Vorteile und es sei zu verwundern, bemerkt das angeführte Blatt, dass sie nicht allgemeiner eingeführt wird. Es dürfte schwer halten, auch nur zwei Etablissements zu finden, in deuen die Accidenzschriftenkasten gleich augeordnet sind. I'nd dies ist der Grund, weshalb es sehr unzuverlässig ist, jedem Setzer, der eine Accidenz unter die Hand bekommt, auch das Ablegen anzuvertrauen. Viele unserer modernen Zierschriften und Einfassungsstücke smd einander oft ähnlich, oder gleiche Gattungen differieren nur um einen Punkt im Kegel. Ein Missgriff im Kasten könnte einen heillosen Zwiebeltischkram herbeiführen, und in grossen Druckereien ist dies kein so ungewöhnliches Vorkommnis. Das Ablegen von Schriften in Aufstellkästen nimmt oft mehr Zeit in Auspruch als das Setzen und den Setzern ist es oft zu mülisam, die Buchstaben in ihrer alphabetischen Reihenfolge aufzustellen. Wer die Finordnung augerichtet hat, lässt sich nicht so leicht ermitteln, während ein für diese Arbeit bestimmter Setzer gewissenhaft zu Werke geht.
- † Einfluss des Papiers auf die Farben, Ein Londoner Fachblatt berichtet über ein merkwürdiges Vorkommnis mit Druckfarbe, aus dem erhellt, dass ein und dieselbe Farbe auf verschiedenen Papiersorten ein verschiedenes Resultat ergiebt. Ein Buchdrucker bestellte bei seinem Farbelieferauten extrafeine Farbe für den Holzschnittdruckder Buchdrucker fand sich durch die ihm gesandte Farbe vollkommen befriedigt und bestellte eine weitere Quantität. Die neue Sendung fiel jedoch beim Verbranch ganz anders aus und erwies sich für gute Arbeiten als unbrauchbar. Der Buchdrucker schrieb an den Fabrikanten einen Beschwerdebrief und legte diesem zum Beweis seiner Klage zwei Bogen bei, von denen der eine mit der erst-, der andere mit der zweitbestellten Farbe gedruckt war. Der Fabrikant mochte seine I'nschuld behanpten, so viel er wollte, der Buchdrucker blieb dabei, dass die zweite Sendung von geringerer Qualität sei; als weiteren Beleg dafür gab er an, dass der Druck mit der ersten Farbe sehr schnell getrocknet sei, der mit der zweiten dagegen unverhältnismässig viel Zeit erfordert habe. Um der Sache auf den

- firund zu kommen, schnitt der Fabrikant von jedem der Bogen ein Stück ab und verbrannte iedes besonders; die Asche wurde alsdann einer chemischen Analyse unterworfen. Aus dieser ging hervor, dass jede Papiersorte Kaolin (Porzellanerde) enthielt, aber in sehr verschiedenen Verhältnissen; in der ersten Sorte, welche den guten Druck geliefert, fand man 12.68 und in der andern 21.06 Prozent des genannten Minerals. Durch das Ergebnis der Analyse war das Rätsel, warum die zweite Farbe nicht trocknen wollte und ihren Glanz verlor, auf der Stelle gelöst. Ohne diese Analyse hätte der Fabrikant die unbegründeten Vorwärfe des Buchdruckers ruhig hinnehmen müssen.
- † Die türkische Staatsdruckerei, Eine der merkwürdigsten Staatsanstalten Konstautinopels ist die von dem Premierminister des Sultans Osman Bey gegründete grosse Druckerei, Dieser Würdenträger interessiert sich bekanntlich angelegentlich für alle Zweige der Künste und Gewerbe, wobei er seine Informationen aus den europäischen Staaten schöpft. So ist auch die in Rede stehende Druekerei in grossartigem Massstabe nach europäischem Muster angelegt. Sie hesitzt ausgezeichnete Maschinen und beschäftigt durchschnittlich 200 bis 300 Arbeiter, unter deuen viele Usterreicher und Deutsche. Als Nebenzweige werden Photographie, Buchbinderei. Schriftgiesserei etc. betrieben. Das ganze Etablissement steht unter der Direktion eines sehr befähigten jungen Mannes, dem Sohn eines türkischen Bey, der seine Studien in Paris gemacht hat. Es ist dies das bedeutendste Etablissement dieses Genres im ganzen türkischen Reiche,
- † Das Neue Testament für acht Pfennige. In England ist gegenwärtig die Penny-Litteratur wieder in die Mode gekommen; so werden z. B. Boz Dickens und audere populäre Werke in Penny-Bändchen ausgezeben. Die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft wollte ebenfalls nicht zurückbleiben, und um ihrem religiösen Verlag möglichste Verbreitung zu geben, veraustaltete sie auch eine l'enny-Ausgabe des Neuen Testaments. Sie ist auf gniem Papier ausgezeichnet gedruckt, und nett und solid gebunden. Dieser Preis steht wohl ohne Beispiel da, Die Bibelgesellschaft ist eher im Stande, solche Futernehmen auszuführen, als andere Verleger, da ihr bedeutende Fonds zu Gebote stehen und der Absatz auf Millionen berechnet ist.

#### Briefkasten.

Buchdruckerei Lindner, Breslau. Wir danken verbindlichst für Zusendung der reichen Zahl echiner Arbeiten. Wie immer, haben wir diezelben mit vielem Interesse betrachtet und une an ihrer Ausführung erfreut. - Herrn Paul E. Werner, Akron. Wir wiesen es zu schätzen, dass Sie unsere neutiche Zuschrift so ausführlich und in so liebenswürdiger Weise beantworten und in-besondere, dass Sie sich bereit erklären, eine der schönen Arbeiten ihrer Offizin für unser Archiv mit rudrucken. Nehmen Sie dafür unvern besten Dank. Die Leser unseren Blattes werden, nach Besichligung fhrer Arbeit unzweifelhaft dem Lobe beistimmen, welches wir ihnen so oft in unseren Spatten zollten. Von ibren Bestrebungen, für Deutschlands Ausehen in Ihrer Heimat zu wirken, haben wir mit vielem Interesse Notiz genommen. Mögen auch dort die dentschen Kriegerverhande, die sich ja jedenfalls alle quier Ihrem Kommande einigen werden, zu Trügern des l'atriotismus, zu stutzen der Ordnung, zu gegenseitigen Helfern in der Not gestalten. the Portrait haben wir unserer Sammlung hervorragender Knuelgenossen sinverleibt und danken Ihnen bestens für dessen Chersendung, threm Wunsche werden wir demnächst mit Vargnügen nachkommen. - Herra B. Krobe Nachf., Frankfurt a. M. Wir danken thren für gefällige Cheria-sung der bei Ihnen selbst angefertigten Sätze und werden die geschmackvollen und gediegenen Arbeiten nach und nach auf den Probenbiättern unseres Archiv abdrocken.



# Maldoms Encyflopädie der graph. Künste

utild der verwandten Zweige, mit 2798 Arrifeln und 🖛 581 Allufrationen, 🚗 ift nunmebr tomplett erichienen. Preis beolch. 25 Mart 50 pf., eleg. geb. in Halbfranyband 26 Mart 50 pf. Anch in Section und Heften in beliebigen

Beitranmen durch alle Budbandlungen und vom Berleger. Probebett gratis. Mlerander Waldom, Ceingia.

## Katalog von Waldows Graphischer Bibliothek

" neueste Ausgabe.

Miniaturformat in eleganter Ausstattung
mit Anhang, enthaltend:

- Den Deutschen Buchdrucker-Tarif;
   Manuskript-Berechnungstabelle;
   Portotaxen für Briefe, Packete etc.
- Portotaxen für Briefe, Packete etc. Telegrammgebühren, Wechselstempelge bühren, Neue Masse und Gewichte.
- Der durch diesen Anhang einen dauernden Wert erlangende Katalog steht allen Interesseuten gegen Frankoeinsendung einer Fünf-Pfennig-Marke franko zu Diensten.

# Buchdruckmaschinen-Verkauf

Nachstehend verzeichnete im hesten Zustande befindliche Buchdruckmaschinen sind wegen Auflüsung des Geschäfts sofort zu verkaufen. 1 Johannisberger Schnellpresse Nr. 2

mit Eisenbahnbewegung. Satzgrösse 495:735 nan.

- 1 Original-Tiegeldruckmaschine "Liberty" Nr. 3, innere Rahmengrösse 25-38 cm.
- 1 Original-Tiegeldruckmaschlue "Liberty" Nr. 2, innere Rahmengrösse 18:28 cm.
- 1 Original-Tiegeldruckmaschine "Universell", innere Rahmengrösse 34:54 cm.
- Gubatzsche Konfdruckmaschine, Iteflektanten beheben sich mit Herrn Gustav Barschdorff, Lelpzig, Petersstrasse Nr. 37, in Verbindung zu setzen.

Wer liefert welssen Lack für Blechdruck sowie die nöfigen Trockenöfen dazu? Offerten sub T. H. 745 an Hansenstein d Vogler in Frankfurt a. M.

Zur Herstellung von Lithographieplatten — spezielt feinerer Cigarren-Ausstattungen — werden Adressen übehiger seibständiger Lithographien erbeten unter B. 1 an die Exp. d. Bl.

Eine im besten Zustande befindliche

Schnellpresse
mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger, Schriftgrüsse 75:52 cm, steht bei
nit zum Verkanf.
Alexander Waldow, Leipzig.

# Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann

Title I would be seen to be seen

Gegründet 1843. Preisgekrönt mit 14 Medaillen.

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse für Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzüglichster Qualität.

Rebus-Clichés kanft od. tauscht em W.W. (Ed.) Klambt, Buchdruckerei. Neurode I. Schl.

Neue chriftvorlagen für Industrie und Handwork.

Neue onginelle meisterhalte Konzeptionen. Verlag Orell Flessift a. Co., in Zuruch Vlort Helle å Mark Life sind erschnen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen.

Sorau N.-L. — Sänitz O.-L. empfehlen ihre vorzüglichen Präpurate von Press-Spähnen (Vlanzpappen) in allen Stärken u. Farben.

Mater siehen iederzeit in Biensten.

Referenz: Alexander Waldow, Leipzig.

# Plesche & Sabin, Berlin n.e.

Slace, Chromos und Buntpapier Fabrift fabriferen als Spezialitäten für Buch- und Steindruckereien:

fabrizeren als Spezialitäten für Buch- und Steindruckerelen: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbliderpapier, alls Arten Umdruckpapier, Glacé- und Naturkartons, Etiketten-, Glacé- und Glampapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. Sämilder Satten sentaliter bruckfalle für Geba- umb Schräfersserbrüs.

Muster gratis und franko.

# Tiegeldruck-Accidenz-Maschine.

Da diese Maschise in three gamen Einrichtung den Handpressen Ahnelt, so set auf ihr die Herstellung silter Acctdennarbeitem in Schwarz - Buntdruck, insbesondere Kartes, Kuverte, Briskopfe, Bechnungen etc. eben so bequen zu bewerkstelligen, wie auf den Handpressen, während die Cylindermaschine für solche Arbeiteu of Hindernines beiset.



Leistungsfähigkett sob ist.

1800 Drucke per Stande, je nei
Fähigkeit der Einlegers. Spezeitel Prospekte, Preiskunden,
Zeugnisse von Empfängern und
Pruckproben stehen un Beneden.

Von dieser Tiegeldr.-Maschine
sind bereis there son Densehn.

und die Stantsdruckereien au die refen Firmen Deutsch.

lande verkauft, mete andere an
die Stantsdruckereien au Bertin
and die Stantsdruckereien au Bertin
met Mich.

Empfehlungen der bedeutendsten Frenen Deutschlands bienen beigebracht werden. \*\*
Berößich der Leistungesfahigkosit verneise ich auf die Beitagen zu meisen.
Archiv für Buchdruckerkunst, die zum grössten Teil auf einer solchen \*
Matchine gedracht werden ... Kulaniteste Zohingsbedingungen.

Vier Grössen, innerer Raum des Schliessrahmens:

Nr. 2. 18:28, Nr. 2n. 23:32. Nr. 3. 25:38, Nr. 4. 33:48 cm,

Ceichter Gang mittels guf- ob. Dampfbetrieb. Betrieb einfach. Farbenwechsel in 10 Min.

Stete grosses Lager. Lieferung sefort.

Alexander Waldow, Leipzig.

# C. A. LINDGENS in CÖLN a. Rhein

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ia. Buchdruckwalzenmasse: "The Excellent".

Nehntis. Da in der letzten Zeit Nachah-

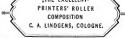

Schutzmarke erschienen, die derselben im allgemeinen tänschend ähnlich, so bitte ich, besonders auf

mungen meiner

meine Firma zu achten, die die letzte Zelle der Inschrili bildet.

#### Chn. Mansfeld Leipzig-Reudnitz, Mühlweg 123. Maschinenfabrik und Eisengiesserel.

Spezialität: Maschinen für Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneidmaschinen. Walzwerke zum Satinieren, Vergoldepressen. Glattund Packpressen etc.

ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG

Bothfrack - Maschmen - and Utensitien - Randlung

inkelhaken, accurat gearbeitet.
Linge Millim. 210 25 263 200 214 270
Mit Schranbe 5.50 5.50 6. 6.60 7. 9.
Potentachiuss 6.50 6.50 7. 7.40 8. 9.

Tabellenwinkelinken

75 Mm lang, 30 Mm. tief, nuf 4 vor
achiedene Breiten stellbar M. 15.--

# Holztypen-

# Holzutensilien-Fabrik

Sachs & Schumacher Mannheim.

Wien 1873, Namberg 1877, Berlin 1878, Mannheim 1880, Goldene Medzille Amsterdam 1883,

Grösste Auswahl. Billigste Preise.

Phototypie Gaillard

an BERISS », Dinnertun No. 19 podestret in Sink galiste Nochtenetop podestret in Sink galiste Nochtenetop latten (agen (viel Bholographien etc.); Kägeplatten; photographien etc.); Kägeplatten; photographien etc.); Kägejus Etindendressien; Liddlendre etc. Soopette fanko.

Den Herren Enchdruckereibestteere empfehte ich ausriegentlichet meine

Messinglinien-Fabrik

mechanische Werkstatt für Buchdruckerei-Utensillen. Berlin s. w., Bollo-Alliance-Str. 88.

Hermann Berthold.

# Frey & Sening

LEIPZIG.

# Buch- und Steindruckfarben.

# Bunte Farben

in allen Nüancen für Buch- u. Steindruck

trocken, in Firnis und in Telg Druckfarbe schwarz, rot, blauviolet, rotviolet und blau. Drecherben and Preislisten gratis und trade.

# Wilhelm Gronau's

9 Chhamfte, Perlin W. Engomfte. 9 empfteht für erichaltiges Cager von Editiften und Einfastungen im mederene Styl. Proben fiehen zu Diersften.



# Die Schriftgiesserei F. W. Assmann Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 91. cmpfehlt ihre reiche Auswahl an Buch., Thel-

Ackerstr, qr. BERLIN Ackerstr, qu. empfishlt ihre recishe Auswahl an Buch., Titeltund Zierschriften, Euflassungen etc. Ganze Buchdruskerer-Eurus htungen stets am Lager. Umgüsse in kürzeste Frist au coulanten Bedangungen. HARTMETALL. — SYSTEM DYDOT.



# Roos & Junge

#### Schriftgiesserei in Offenbach a. M.

Neue Buchdruckerei-Einrichtungen nach franbüschem Systen, sowie Umguss älterer Buchdruckereien in kürzester Frist zu den annehmbarten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausührung unter Garantie. Vorzüglichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeuenisse.

# Karl Krause, Leipzig

Kalander zum Satinieren von Papier, ohne Anwendung von Zinkblechen.

Leistungsfähigieit: (je nach dem Format.) 1250—1600 Blatt pro Stunds 4 mal entimist.

Ersparung der Zinkbleche Bessere Satinage als auf Walswerken

Zwei Madchen (Anlegerin und Ablegerin) genügen enr Bedienung.

Geringere Herstellungskosten

Nöthiger Raum 2,65 × 2,50 Meter.

Geringar Kraftverbrauch.

Zahlreiche Referensen orster Firmen des in- und des Auslandes.

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- and Auslandes seit Jahren im Gebrauch aben sich glänzend bewährt. Sie geben vorzögliche und regelmässige Satinage. Ausführliche Auskunft und Beschreihung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten.

# J. G. Mailänder, Cannstadt (Württemberg). Reneste Cylindertretmaschinen

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung

Lithographische Schnellpressen

D.-R.-Patent in 3 Grössen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung.

# Ch. Lorilleux & Cie.

16 roo Sager Paris ree Suger 16 geograndet 1618 att 6 Wellausstellungen in Medalten ausgezeichnet

schwarzen und bunten Buchdruckfarben

anerkannt bester Qualität.

Parkenproben und Preisburante stehen auf
Feriangen gern zu Diensten.



Olgas-Russ

liefern in bochfeinen Qualitäten mach

A. Biermann & Co., Halle a. S.

Beniamin Krebs Nachfo







#### Englisch Leder Prima, 67 Untr. breit, per Mtr. M. 4.

per Mtr. M. 4.

Gummituch, 92 Contr. breit, per Mtr. M. 9.

Fracz. Irrackila, 103 Contr. breit, per Mtr. M. 15.

Schmutzuchstoff, 70 Contr. breit, per Mtr. M. 1.

Bolicapapier, per ½ Kilo M. 1,20.

Alexander Waldom, feiprig.

#### Inhalt des 12. Heftes.

Numismatik der Typengable — Die Technik der modernen Accidenzeatzer Jordaalmung).— Schriftpredenrehan.— Srit und Durck der Probenblitten und Beruppreußen der angewindelen Schriften eie — Zeitschoften um litcherschau.— Manngfülligen. Bieffkasten.—Annencen. — Doppelbält Karlen V.— i Eist Titel V.— i Blatt Medallin zum Artikel Numismaßik der Typengables, G. I briekskrant daser befreierbernachnen. von A. Hogenfürer in Leping V.

bas lieft enthält im Ganzen 4 Beilagen. Für das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden.

Textschrift von Benjamm Krebs Nachf, in Frankfurt a. M. Überschriften, Titefkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Gierecke in Leipzig, Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubirtus von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mil Farbe von Frys & Sening in Leipzig.

# Maschinenbänder. Rein leinenes haltbarstes Fabrikat.

No. <sup>3</sup>11 2 Mmtr. breit M. 2, 50. No. 1<sup>3</sup> 4 6 Mintr breit M. 3, No. 1 4 6 Mmtr. breit M. 3,40. No. 2<sup>3</sup> 4 6 Mmtr. breit M. 3,90. No. 3<sup>3</sup> 7 7 Mmtr. breit M. 4,50. No. 3<sup>3</sup> 1 8 Mmtr. breit M. 6, — No. 4<sup>3</sup> 4 9 Mmtr. breit M. 7,50. No. 5 12 Mmtr. breit M. 8,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50.

Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden ALEXANDER WALDOW, Leipzig.

as Archiv für Buchdruckerkunst erchelnt jöhlich in zweit Heften illett sond 9 stete vereint als
Doposition zum Preise von 12 M. Zu berichten ist das
Archiv durch jede Bachhantlanz, eswie direkt von der Verlaghandling. In isterieren Fall letzigt der Preise lat Zusendang per
Fast tworshalt [restechtable und Orbereiche 12 M. 26 Pf.
Littl der erhöhnte Preist won 16 Mark ein, Bartele
Littl der erhöhnte Preist won 16 Mark ein.

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. Beilagen für das Archiv werden engenommen und die

Beilagen für das Archit werden engenommen und die Gebuhren dafürfelliget beschnet. Schrift-u Einfassungs-Novitäten et. inden isste Anzendung im Text und auf den Musterbäldtern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben, als Äquivalent für die durch die Aufnahme erwachsenden Mühen und Kosten dienend, in unver Eigentum übergehen. Giesereien, welche dies nicht wünschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

# Inhalt des 21. Bandes.

| Grössere Aufsätze.  Spalte  Spalte  Meisterwerke der Holzschneidekunst                                                                                           | palte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Griscope Aufsätze Juhliam Meisterwerke der Holzschneidekunst                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                  |       |
| Anvendungen neuer Einfassungen, Bruns, J. C. C., Minden Schnellpresse                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                  |       |
| Anonso-normiren                                                                                                                                                  |       |
| Holbein-Bordüren 253 Nimknardt, Julius, Leipzig 173 Münchener Skizzen ,<br>Lombardische Einfassung 85 Neubürger, Hermann, Dessau 50 Noble, On Machine Printing . |       |
| Spaner, Otto, Leipzig 177 Ornamentenschatz, der 5                                                                                                                |       |
| wig & Mayer . 255 Theinhardt, Ferdinand, Berlin 47 Rara                                                                                                          |       |
| Weber, J. J., Leipzig                                                                                                                                            | 540   |
| 143 280 (Sonstiger Berichl über Jubilaen 28 91 Typographische Mitteilungen von                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                  |       |
| Die Technik des modernen Accidens- Nekrologe. Machines and Machine Printing Wörterbuch der graphischen Künste                                                    |       |
| sates 7 38 76 H1 170 207 248 285 Felsing, G. K                                                                                                                   |       |
| 315 347 Hoe, Robert †                                                                                                                                            | 83    |
| Numismatik der Topographie 43 73 Schneider, Rudolph                                                                                                              |       |
| 106 133 202 212 281 341 Trübner, Nikolaus, Buchhändler in Mannigfaltiges.                                                                                        |       |
| London †                                                                                                                                                         |       |
| authorized 1 22 60 101 127 165 167 Wiegand, Friedrich William                                                                                                    |       |
| (Sonstiger Bericht über Todestalle Accidenzableger in grossen Drucke-                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                  | 339   |
| Kirinere Anfsitze. Alauzets typo-lithographische Ma-                                                                                                             |       |
| Anleger, Voirins neuer, ohne Punk- Bücherschau. schue Architektonische Typen                                                                                     | 59    |
| turen                                                                                                                                                            | 991   |
| Besprechung der fremden Beilagen 60 94 gewerbevereins                                                                                                            |       |
| Celluloid und Xvionit                                                                                                                                            |       |
| Druck auf Hochglanz-Glaceepapier 120 Bild                                                                                                                        |       |
| Eigentum an Originalzeichnungen : 14 Bechstein, die deutsche Druckschrift 219 Eintluss des l'apiers auf die Farben                                               |       |
| Falzapparat, neuer billiger 12 Böck, Poesic und Prosa 219 Elastische Hochdruckplatten                                                                            |       |
| Farben-Preisliste von Gebr. Jänecke Börsenblatt für den deutscheu Buch- Elektrizität als Molor                                                                   |       |
| & Fr. Schneemann in Hannover 17 handel                                                                                                                           |       |
| Farbenproben von Gebr. Jänecke & Brockhaus' Konversations - Lexikon and Empfehlungs Etiketten an Schau-                                                          |       |
| Fr. Schneemann in Hannover 50 186 263 327 fenstern                                                                                                               | 100   |
| Luxotypieverfahren, das 213 Librairie 2 261 Fibration der Druckmaschinen 261 Fibration der Druckmaschinen                                                        |       |
| Matrizenstanzmaschine, die 172 Deutsche Illustrirte Zeitung 299 Glasmalerei vermittelst der Buch-                                                                |       |
| Neujahrskarten- und Kalenderschan 52 Dierke und Gaebler, Schulatlas 55 druckpresse                                                                               |       |
| Ostermessausstellung zu Leipzig 56 182 Fliegende Blätter, 2000, Nummer . 21 Hochgestzte Glasplatten                                                              | 123   |
| Owltype und Chaostype 15 Goethes Werke                                                                                                                           |       |
| Phytochromotypie (farbiger Pflanzen- Grammaire de la Composition                                                                                                 | 265   |
| druck)                                                                                                                                                           |       |
| Raritätenmappe, aus unserer 17 116 Hausbibliothek, Deutsche 91 Kohlenwasserstoffgas-Motor                                                                        |       |
| Satzkunststück, ein                                                                                                                                              |       |
| Schliesssteg, M. Alberts Parallel-S. 13 Krüger, die Zinkogravure 121 Monogrammplatten für Prägedruck                                                             |       |
| Schriftmetall, hartes und zugleich Lichtdrucke, Typographische, von von Rust & Co.                                                                               |       |
| zähes                                                                                                                                                            |       |
| Waldows Encyklopädie der graph. Lorek, Handbuch der Gesehichte der Plakat von Knorr & Hirth                                                                      |       |
| Zurichten von Bolzschnitten 251 Mauciere, Dictionnaire encyclopedique Riemenschmere                                                                              |       |
| Zweifarbenmaschine, eine neue de l'Imprimerre et de tous les arts Rotierende Maschine, italienische                                                              |       |
| amerikanische                                                                                                                                                    |       |

| Schmieröle, Prüfung derselben auf     | Curiosa, amerikanische typograph. 22    | F |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| ihren Säuregehalt 188                 | Dinglersche Maschmenfabrik 220          | 1 |
| Schnelltrockner, Perrins              | Generalversammlung des Deutschen        | 5 |
| Setzkasten, staubfreier 91            | Buchdruckervereins , 264 331            | 5 |
| Setzmaschine, das »Non plus ultra«    | Geschäftskonkurrenz in Frankreich 302   |   |
| aller S                               | Gründer der ersten Zeitung in Paris 93  | 1 |
| Setzmaschine in Verwendung 264        | Gutenberg-Tableau von Büchler,          | 1 |
| Setzmaschine von Mackie 300           | über die technische Ausführung          | 1 |
| Spaltenverschluss an Zeitungs- und    | desselben 187                           |   |
| Werkschiffen 122                      | Hessels, J. H 157                       | 1 |
| Stereotypstanzmaschine. Hagemanns 267 | Holyoke, die Metropolis der Papier-     |   |
| Fltramarindruck 266                   | fabrikation Nordamerikas                | 2 |
| Walzenanordnung, verbesserte, für     | Jubiläum, fünfzigjähriges, der Ein-     |   |
| mehrfarbigen Druck 188                | führung der Buchdruckerkunst in         |   |
| Walzenmasse, englische 158            | Russland 59                             |   |
| Zusammengebackene Schrift 222         | Königdenkmal, em Reitrag zu dems, 222   | 1 |
|                                       | Kundenkalender, englische 301           |   |
| 0. 422                                | Lefévre, Théotiste 267                  |   |
| 2. Augemeines.                        | Liebich, Karl, Buchdruckerei in         |   |
| 2. Allgemeines. Adams, Isaak, † 60    | Stuttgart                               |   |
| Ausstellung, typographische, von      | Londouer Tagesblätter, finanzielles     | 9 |
| Knorr & Hirth                         | Erträgnis derselben                     | • |
| Auszeichnungen . 91 156 187 263 300   | Nachdruck im Grossen 59                 |   |
| Bismarck auch mit Fachausdrücken      | Neues Buch der Königin Viktoria         |   |
| der Buchdrucker bekannt 124           | von England                             |   |
| Buchdruckerstatistik vom 1. Oktober   | Neues Testament für acht Pfennige 360   |   |
| 1882-1883                             | Orientalische Schriften der französi-   |   |
| Buch eines Irrenarztes, von Irren     | schen Nationaldruckerei 157             |   |
| gesetzt, gedruckt und eingebunden 121 | Papierverbrauch auf der ganzen Erde 221 |   |
| Centralverein für das gesamte Buch-   | Postkarten, englische auf deutschem     |   |
| gewerbe in Leipzig                    | Karton 301                              |   |
|                                       |                                         |   |

|                                       | patte |
|---------------------------------------|-------|
| Regierungsdrucksachen in England      | 158   |
| Riesenholzschnitt, ein                | 221   |
| Schroeder, Emil, Danzig               | 267   |
| Statistik der Druckereien und einiger |       |
| damit verwandten Gewerbe              | 220   |
| Türkische Staatsdruckerei             |       |
| Typographie in Italien erfunden .     | 92    |
| Versteigerung der Bibliothek Firmin   |       |
| Didots                                | 267   |
| Verwandlung eines Waldbaumes in       |       |
| eine Zeitung                          | 305   |
| Zeitungen und Zeitschriften der Erde  | 332   |
|                                       |       |
|                                       |       |

#### Schriftprobenschau.

18 52 89 154 178 216 258 296 323 353

#### Satz und Druck der Probenblätter.

23 51 88 119 153 181 218 259 298 326 354

#### Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc.

24 88 120 260 298 327 356

#### Briefkasten.

60 94 267 302 360







PAPIER.

OHANN ROMER

GEORG WILHELM KUPFERWAAREN-FABRIK STRASSBURG

KAISER WILHELM-STRASSE 5.

KARL GROHMANN

Friedrich Rane

RILDHAUEREI

DIE BUCHDRU Notas, Plakate, Preisliste Tanz- und Visitkarten

Wilhelm W

Archiv für Buchdruckerkunst. XXI, Band.

Dia and W Google.



Till and by Google



Priginalsah von C. G. Baumann in Teipzig. Baterial von C. Aloberg in Teipzig.







ACTION OF A STANCE OF THE PROPERTY OF THE PROP

# 

#